

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# HARVARD COLLEGE LIBRARY



GIFT OF THE

ESSEX INSTITUTE

OF SALEM



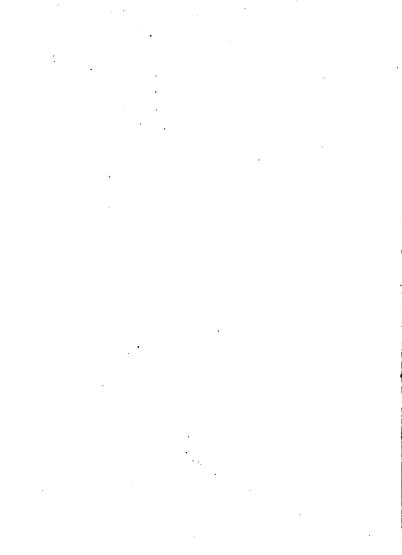

|   |   | • | ÷ |  |
|---|---|---|---|--|
| • |   |   |   |  |
|   |   |   | , |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | ٠ |   |  |
| • |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| , |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

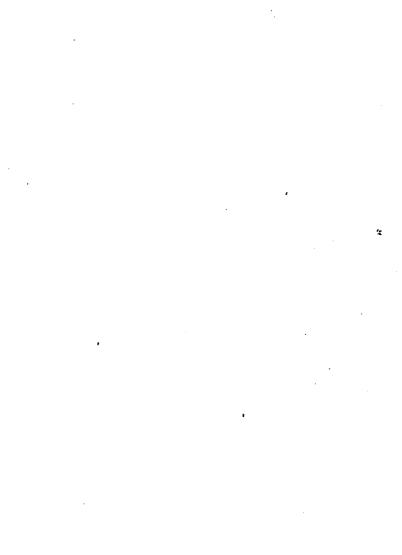



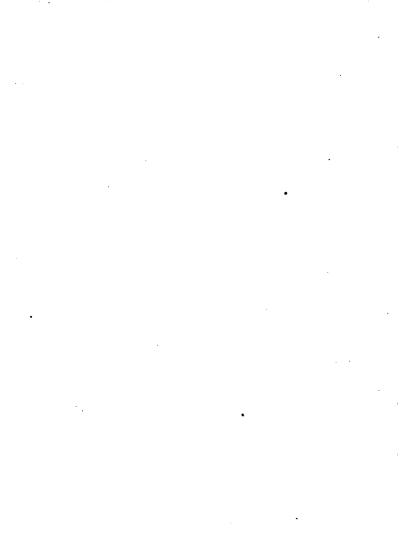

# meinen Wandertagen.

Bon

Josef Rant.

Wien und Leipzig.

Drud und Berlag der typogr.-liter.-artift. Anstalt (L. C. Samareti & C. Dittmarich).
1864.

50566.7.10

MARYAND COLLEGE LIBRARY
GIFT OF THE
ESSEX INSTITUTE
OF BALEN
MAR 26 1941

## Uhland heimgegangen.

Wann im letzten Abendstrahl Gold'ne Wollenberge steigen Und wie Alpen sich erzeigen, Frag' ich oft mit Thränen: Liegt wohl zwischen jenen Mein ersehnted Rubethal?

Ja, Meister, ja. Deine jugendlich schwellende Seele stellte einst diese Frage, Deinem ehrwürdigen, von Bürgertugend, Weisheit und Poesie verklärten Alter ist die Antwort geworden: dort oben liegt Dein ersehntes Ruhethal, Du bist eingezogen in dasselbe, obwohl zu früh für Alle, welche den Werth Deines Herzens, Deines Charakters, Deines Genies und Deiner Wissenschaft kennen und verehren; und zu frühe, glauben wir auch, ist Dir der Engel des Todes erschienen, um Dir die Freuden Deines Ruhethals zu zeigen, denn was Du in der vollen Kraft des Mannes bescheidentlich sangest:

Bill mich felbft bie bumpfe Gruft, Run wohlan, fie mag mich raffen! Dünkt mir gleich in frifcher Luft Batt' ich Manches noch gn fcaffen — bas gilt auch von ben Tagen Deines Alters noch. Raftlos, wenn auch ohne Geräusch, bift Du noch täglich in ben Schacht tiefer Forschung niebergestiegen, um berborgene Schäte unferer Literatur und Cultur an's Tages: licht zu förbern; ober Du wandertest im Mondenglang ber Sehnsucht burch "altbeutsche Balber," um golbene Früchte bes Volksgesanges und ber Sage bem Dunkel ber Ber: geffenheit zu entraffen. Ich war Zeuge Deiner stillen und raftlofen Arbeit; Du felbst haft mich ja fo manches Mal jum Rachbar Deiner Studienzelle gemacht; ich weiß es, wie Du lebteft, wie Du, matellos als Menfch und ruftig als Arbeiter bes Geiftes, täglich hernieberftiegft in die Zelle Deines stillen Wirkens, um fie nur gezwungen burch bie Ansprüche bes Lebens furze Zeit wieder zu verlaffen. Das bebre Gegenbild bes Fauft, haft Du innerhalb Deines Dichtens und Forfchens jenes Genüge gefunden, welches bie Bruft bes gangen Mannes erfüllen foll. Ja, Meifter, ja; Du hatteft noch Manches im Lichte biefer Welt zu schaffen gehabt; nicht blos bie Wiffenschaft und bie Poefie bebürften noch Deiner, eine That bes Segens ware es auch, wenn Du Deinen Lieben Dich lange noch gezeigt, Deinen Freunden noch lange erhalten, ben Patrioten auch leiblich noch lange vor Augen geblieben, benn Allen warft Du ein Mufter und Troft, eine Freude und Erbauung -Du: ju allen Zeiten eine feste Saule, wenn ber Boben bes Rechtes und ber Treue überall wankte! . . . . Gines Morgens — in voller Blüte ftanden Leib und Seele Dir noch — erwachtest Du aus einem schweren Traume; wunderbar hatte es Dich in der Nacht ergriffen, die Glieder schienen bereits in Todes Macht, im Herzen fühltest Du letzes Leben, ungewohntes Zagen besiel Deinen Geist; erlöschend jetzt, dann wieder angefacht, schien er ein Flämmchen, das die Winde jagen — da erwachest Du und es ist schöner, heller Morgen — und Du fragst betroffen:

Bie? hielten schwere Träume mich befangen? Die Lerche fingt, ber rothe Morgen glubt; In's rege Leben treibt mich neu Berlangen.

Bie? ober ging vorbei ber Tobesengel? Die Blumen, bie am Abenb frifch geblüht, Sie hangen, hingewellet, bort am Stengel.

D Mann! D väterlicher Freund! Was haft Du uns gethan. Welkten einst die Blumen, die am Abend frisch geblüht, weil der dunkle Engel nur an Dir vorbeigegangen — was soll die Folge sein, da Du diesem Engel nun gefolgt, uns ganz verlassen haft? Die Blumen der Liebe, der Freundschaft, der Verehrung von Tausenden nah und serne, sollen sie nicht trauernd ihre Häupter senken und zu welken drohen? Die Gefahr ist groß, doch Du hast gesorgt, daß sie erhalten bleiben und im Lichte der Erinnerung, wenn das erste Weh gestillt ist, sich erholen und unverwelk-

lich weiterblühen. Denn "ein Stück von Dir," viel Liebest und hohes Deines herrlichen Gemüths ift, in goldene Formen der Dichtung gefaßt, uns zurückgeblieben und so lange eble Herzen im Baterlande schlagen, wirft Du lebend unter uns sein, ein Tröster, Freund und Meister! Ja auch dann noch, wenn wir Alle, die Dich kannten, längst dahin sein werden, wird sich Das an Dir bewähren, was Du prophetisch von "Des Dichters Wiederkehr" gesagt:

Wohl Wonben, Jahre find verschwunden, Eppressen wuchsen um fein Grab; Die seinen Tob so herb empsunden, Sie sanken alle selbst hinab.

Doch, wie ber Frühling wieberfehret Mit frischer Kraft und Regsamfeit, So wandelt jett, verjüngt, verkläret, Der Sänger in der nenen Zeit.

Er ift ben Lebenben vereinet, Bom hauch bes Grabes feine Spur; Die Borwelt, bie ibn tobt gemeinet, Lebt felbst in feinem Liebe nur.

### Erinnerungen an Ludwig Uhland.

Ī.

Bur Berftänbigung. — Gine Spieluhr, bie zu einer wichtigen Begegnung führt. — Nicolaus Lenau als Dichterbote zwischen Defterreich und Schwaben. — Uhland in nipthischer Ferne und menschlicher Rabe — Parodie auf "ber Wirthin Töchterleiu."

Schwerlich würde ich es wagen, in einem Augenblicke, wo noch kaum die Erde die irdischen Reste eines so seltenen Mannes deckt, über dessen Seben schon einige Gedenkblätter zu veröffentlichen, wenn nicht gerade in Bezug auf die Persönlichkeit Uhland's gewisse Borurtheile und Risversständnisse sich traditionell fortgepstanzt und hinter dem Wehder Nation dis an das frische Grab des Verewigten herangedrängt hätten, um das lautere Angedenken an denselben zu trüben und gewisse Eigenheiten, die dem edlen Menschen und Dichter von Natur anhingen oder durch langjährige Zurückgezogenheit eigen wurden, zu vergrößern, irrthümlich auszulegen oder auf Kosten der geistigen Beseutung des Mannes geltend zu machen. Ich bin der Ueberzeugung, daß die meisten und wichtigsten Borurtheile

über Uhland's Perfonlichkeit von furgen Begegnungen berrühren ober in Situationen entstanden find, welche ben fonft fo tapfern und klaren Mann befangen machten und bie Bebeutung wie ben mahren Charafter besfelben ju feiner äußern Repräsentation gelangen liegen. Uhland, ben Dichter, fann Jeber fein fertiges Urtheil fällen, benn in feinen Werken ift ber gange Poet gu finden; über Uhland, ben politischen Charakter, kann Reber ju Berichte figen, benn im Laufe feiner politischen Wirksamkeit hat Uhland eine hinlängliche Zahl von Charafterzügen aufgestellt, die ju einem politischen Charatterkopfe hinreichend find; über Uhland, ben Privatmann, ben Menschen, aber fann nur Derjenige mehr ober weniger richtig urtheilen, welcher lange Jahre ober wenigstens wiederholt und längere Zeit mit ihm in näherer, ich möchte fagen, harmlofer Beziehung ftand und lebte. Ru ben Letteren ju geboren, hatte ich bas nicht gewöhnliche Glud und bevor die Jugendfreunde und eigentlichen Lebensgefährten bes Berewigten ihre erfchöpfenben Mittheilungen bringen, feien die folgenden Blätter als befcheibene Borläufer Denjenigen jugebacht, welche auch fleinere Büge und Erlebniffe nicht unbeachtet laffen, wenn fie bas mabre Bilb eines bebeutenben Mannes andeuten ober ergänzen helfen . . .

Daß meine erfte personliche Beziehung ju Uhland ein-

geleitet wurde, baran war die Spieluhr eines Wiener Kaffeehauses Schuld.

Es war im Frühjahre 1843, Nicolaus Lenau rüstete eben wieder zu einer Reise nach Schwaben, als ich eines Tages bei "Geringer" auf dem Bauernmarkte vorüberging und im gleichnamigen Kaffeehause eine Spieluhr hörte, die aus Mozart's "Don Juan" die Stelle spielte:

Reich' mir bie Danb, mein Leben, Komm' in mein Schloß zu mir; Es hilft tein Wiberftreben, Zwei Schritt' nur ift's von hier!

"Warum benn nicht?" bachte ich und trat in das Kaffeehaus, um die weiteren Leiftungen jenes in einer Art Alkoven stehenden Spielschrankes anzuhören und dabei mein "Abendfrühstück" (wie Kinder ausnahmsweise die Jause nennen) einzunehmen.

Ich betrat im Kaffeehause "Geringer" keine unbekannten Räume; "Morgenjause" und "Abendfrühstück" wurden dort öfter eingenommen in Gesellschaft von Freunden und Bekannten und auch heute war es mir vergönnt, zwischen einer Mozart'schen Melodie und Freundesansprache meinen Abendkaffee zu nehmen.

Während sich also die Situation recht behaglich und munter anließ, ging braußen — ich seh' sie noch wie heute — eine kurze, stämmige Gestalt in grauem Mantel vor: über und verschwand unseren Bliden eben fo schnell als fie erschienen war.

"Lenau!" riefen zwei bis brei Stimmen neben mir fast zu gleicher Zeit.

Lenau war es wirklich.

Lenau ftand damals im Benith feines Ruhmes. Abgesehen von ber Tieffinnigkeit seiner poetischen Ibeen und ber meisterhaften Reinheit seiner Berse, wirkten Lenau's Dichtungen bamals um so mächtiger, als ihm bie ganze weltschmerzliche Zeitstimmung, vorwiegend bei ber poetifirenden Jugend, die Wege in die Bergen bereitete. "Um ein gutes Gebicht hervorzubringen, muffe man fein Berg an bas Rreug ichlagen" — biefen Lenau'ichen Sat ftellte mancher junge Poet, bem fonst bas Leben auch noch mit keinem Stirnrungeln weh gethan, als oberften Grundfat auf, sobalb er sich an ben Schreibtisch setze. Lenau hat später freilich erschütternd genug gezeigt, wie sehr es ihm mit feiner Poefie bes Schmerzes Ernft gewesen; gleichsam um ben Glauben an bie Wahrheit seines tiefen Weh's bem Baterlande zurückzulaffen, stürzte er, wie Curtius, in den finftern Abgrund feiner namenlofen Qual.

Lenau konnte also bamals nicht an unseren Bliden vorübereilen, ohne sofort ein Gegenstand unserer lebhaften Debatte zu werben. Wenn ich nicht irre, war es Moritz Hartmann, welcher ben Tag zuvor ein neues, noch ungebrucktes Gebicht von Lenau hatte vortragen hören; er kam jest auf das für den jungen Poeten außerordentliche Erzeigniß mit großer Wärme zu sprechen und wußte des seinen Inhalts und der meisterhaften Form des neuen Lenau'schen Gebichtes nicht genug zu rühmen.

Eben ba wir noch gespannte Zuhörer biefer Mittheis lung waren, erschien ein neuer Genoffe unseres anregenden Raffeehauscirkels, welcher mir die Nachricht brachte, bag Lenau neben ben Iprischen Gaben, die er jährlich als Reuigkeiten seinen schwäbischen Freunden aus Desterreich mitzubringen pflege, biesmal auch mein eben erschienenes Büchlein "Aus bem Böhmerwalbe" mitzunehmen wünsche, ba sich namentlich Uhland und Gustav Schwab für beutsche Volkssitte und Sage lebhaft interessirten. Mir war die Nachricht eben so überraschend als erfreulich, aber in ber Stille bes Herzens erschraf ich auch bei bem Gebanken, bağ Uhland mit bem Erstlingswerke eines schüchternen Anfängers beläftigt werben follte. Nichtsbeftoweniger verließ ich, wie einem gemeffenen Befehle folgend, bas Raffeehaus, um zwei Eremplare meines Buches noch im Laufe bes Abends nach ber Wohnung Lenau's zu tragen, ba biefer bereits am nächsten Morgen bie Reise nach Schwaben antreten follte.

Mit Herzklopfen hatte ich meine Exemplare bie vier Treppen zu Lenau's Wohnung hinaufgetragen, mit Herzklopfen ging ich jest, ohne Lenau felbst gesprochen zu haben, die Treppen wieder herunter und ich entfinne mich bes Momentes noch febr wohl, wie ich jum Burgthor binaus in's Freie eilend, tief beklommen ber Mittheilungen gebachte, welche ich furz zuvor über Uhland's äußeres Gebahren vernommen hatte. Uhland, hieß es, werde von Tag ju Tag in seinem Befen schroffer und unzugänglicher; er giebe fich in einer Beise von aller Berührung mit bem Leben jurud, dagfelbft feine nächsten und besten Freunde ju verzweifeln beginnen; Uhland, hieß es weiter, habe mit bem Leben und Dichten abgeschlossen, auch von Politik scheine er nichts mehr wiffen zu wollen - - furz, man babe auf bem Gebiete ber Dichtung wie ber Politif und bes Lebens in keiner Weise mehr auf Uhland zu rechnen; bie einzige Richtung, bie noch von bem Refte feines Lebens etwas zu erwarten habe, fei bie Forschung auf bem Bebiete ber beutschen Mythologie und Sprachwiffenschaft. Unwillfürlich-ftand, indem ich diefer Schilberung gebachte, eine buftere, verfteinerte, obwohl eble Geftalt vor meiner Seele, unnahbar burch ben Ernft ber Mienen, wie burch ben ftarren, unempfindlichen Blid bes Auges. Ich batte bas Gefühl, biefem Manne nie in meinem Leben nabe treten, ja ihm nie lebend begegnen ju konnen. Nur in mythischer Ferne, wie bie längst babingegangenen Größen unserer Literatur, bunfte mir Uhland's Gestalt noch bazustehen, und von dieser unnahbaren, mythisch gewordenen Gestalt ein Zeichen des Lebens oder gar der Freundschaft zu erhalten, schien mir eine kindische Erwartung, eine Selbsttäuschung, auf welche nur bittere Enttäuschung folgen müsse. —

Und boch — als Lenau biesmal aus Schwaben wieder: fehrte, tam er für mich nicht mit leeren Sanden gurud; er brachte mir von Schwab und Uhland freundliche Gruße mit, außerdem einige freundliche Worte über mein Buch und — was mir fast die meiste Freude machte — die Ginlabung, einmal, wenn mich bie Gelegenheit nach Bürtemberg in ihre Nähe führte, ja ihr gaftlich offenes Haus nicht vorüberzugeben . . . "Schreibtafel ber !" hätte ich wie hamlet rufen mögen - "Da steht's: fie haben bich eingelaben! Guftav Schwab hat bich eingelaben! Uhland . hat bich geladen! . . . Aber die Freude war boch größer als die Möglichkeit schien, von biefer Ginlabung je ober boch fo balb Gebrauch machen zu können . . . 3ch erquidte mich also vorläufig an ben freundlichen Grugen ber beiben schwäbischen Dichter und an ber Soffnung, irgend einmal auf irgend eine Beise irgend wie unerwartet bie Freude eines perfonlichen Begegnens mit benfelben gu erleben . . . Und es bedurfte in der That eines ganz besonberen Ereigniffes, eines eigentlich weltgeschichtlichen Erbbebens, welches Menschen und Verhältnisse gründlich burch:

einander rüttelte — des Jahres 1848 bedurfte es, um ein erstes Begegnen mit Ludwig Uhland wirklich zu ermöglichen . . .

Babrend einer Barlamentsfitzung im September jenes Jahres war es, daß ich Ludwig Uhland zum erften Male perfonlich fah und mich bann ohne Umftande vorstellte. Erft betrachtete ich mir ben Mann mit ftiller Bietät aus ber Kerne und gedachte ber seltsamen Borftellungen, Die ich mir, abweichend von aller Wirklichkeit, von Uhland's Erscheinung gemacht hatte; von dem vielberufenen Ernste feines Ropfes und feiner ganzen Erscheinung fand ich wirklich ein gut Theil bestätigt; feine Miene veranderte fich an biefem greifen Saupte, beffen Scheitel bereits gang fahl war; höchstens bann und wann ein flüchtiges Lächeln ober ein ernstes Bin- und Berwiegen ber Stirne gewahrte man, wenn fturmische ober unerwartet heitere Zwischenfälle bas Barlamentsbaus um alle Bürde und Kaffung zu bringen brohten. Aber in bem männlich schön geformten Obertheil bes Ropfes, in ber tabellos geformten Wölbung ber Stirne, bie fich bei einiger Gemüthsbewegung ihres Trägers leicht röthete, war boch etwas gang anderes zu lefen als bloße Ralte, unerquidliche Schroffheit, menschenscheuer, unnahbarer Ernft. Ich ging baber nach einer Weile getroft auf ihn zu, erinnerte ihn an Lenau's Botschaft vor fünf Jahren und äußerte nach Nennung meines Namens meine

Freube, mit ihm so unerwartet zusammenzutreffen. Uhland rückte etwas zurück, um mir neben sich Platz zu machen, gab mir freundlich die Hand und sorderte mich auf eine Beit lang neben ihm zu verweilen. Er sprach sogleich von Lenau, über bessen traurigen Zustand er wohl unterrichtet war, wollte aber von mir, da ich von Wien kam, das Allerneueste über Lenau erfahren. Ich theilte ihm mit, was mir bekannt war und sprach dann noch Manches über die laufenden Tagesereignisse, worauf wir uns vorläusig und in einsacher Weise wieder verabschiedeten.

Im Ganzen war ich nach ben Borstellungen, die ich mir von Uhland gemacht, mit diesem ersten Begegnen wohl zufrieden; allein es kam mir doch auch vor, als würde unsere persönliche Beziehung mit einigen Begegnungen wieder zu Ende sein. War ja auch der ganze Tumult jener Zeit, der weder Geist noch Gemüth zu höherer Weihe kommen ließ, zu derlei Beziehungen nicht wohl angethan. Erst als ich etwa vierzehn Tage nach diesem ersten Bezgegnen mit einigen Freunden nach Wilhelmsbad bei Franksfurt suhr und im Park daselbst Uhland's Frau kennen lernte, ersuhr ich durch diese, wie freundlich sich ihr Mann über unser erstes Begegnen zu Hause ausgesprochen. Diese Mittheilung slößte mir schon mehr Zutrauen ein, vermochte aber doch nicht, daß ich mich Uhland öster und zutraulicher näherte; erst nach einem heiteren Unterhaltungsabend, an

welchem Uhland durch seine ungewohnte Aufgereimtheit beinahe Aufsehen erregte und mit auffallender Liebens- würdigkeit mich immer wieder in seine Rähe zog, sing ich an, volles Zutrauen in Uhland's ungewöhnliche Neigung zu fassen und in seiner Nähe vollends harmlos und ungenirt zu werden. Nach den Erfahrungen, die ich später über Uhland's Wesen machte, war diese Art mit ihm zu verkehren die allein richtige und hat nicht wenig dazu beisgetragen, mir seine Neigung und sein Vertrauen für die Dauer zu gewinnen.

Wie viel ich auf dieses Zutrauen hin zu wagen mir ers lauben durfte, hatte ich bald Gelegenheit zu erfahren.

Eines Tages — ber unglückliche kleindeutsche Erbstaiser war bereits gewählt — kam im Parlamente ein poetisches Product in Umlauf, welches je nach der kleinsoder großdeutschen Richtung viele Heiterkeit und auch Bersbruß verbreitete.

Das poetische Product hatte Carl Bogt, damals entsschiedenen Großbeutschen, zum Versasser und war mit Beisbehaltung der Verse und der Melodie von Uhland's "der Wirthin Töchterlein" zu einem sogenannten "Parlamentsslied" gestempelt. Nachdem es bereits in und außer dem Parlamente zahlreich verbreitet war, hatte doch Uhland selbst noch keine Ahnung von der eigentlichen Verunstaltung seiner herrlichen Ballade; und doch gab es Reugierige

genug, die nicht erwarten konnten, ben Ginbrud zu feben, welchen ber politische Humor ber Barobie auf Uhland machen werbe. Bericbiebene Berfuche wurden gemacht. um bas neue "Barlamentslieb" bem ernften Meifter in bie Bande ju bringen, aber vergebens; enblich, ba man gewahrt hatte, daß ich in jungster Zeit oft mit Uhland vertraulich verkehrte, wurde ich als Bote zur Ueberbringung bes Gebichtes ausersehen. Ich weigerte mich Anfangs entschieben, Uhland mit einer folchen Neuigkeit, die ihm bei aller Objectivität bes Autorgefühles nicht wohl angenehm fein tonnte, bekannt ju machen; allein ber Gebanke, bag Uhland vielleicht auf eine viel unliebsamere Weise bie parobistische Leistung kennen lernen würde, bewog mich folieflich boch, ihm biefelbe unter großer Spannung eines Dutenbe von Beobachtern, barunter ber üppige Barobifte felbft, ju überbringen.

Die Parodie, den todtgebornen kleindeutschen Kaiser betreffend, lautete wie folgt:

Das deutsche Kaiserlein, (Grei nach Uhland's: "Der Wirthin Töchterlein.") Es zogen brei Bursche wohl über ben Rhein, Bei Frau Germania kehrten sie ein. "Frau Wirthin! hat sie gut Bier und Wein? Wo hat sie ihr schiaches.") Kaiserlein?"

<sup>\*)</sup> Dies Wort war bie poetifce Privatunthat eines Defterreichers, ber flatt Meines - foia ches feste.

"Mein Bier und Bein ift frisch und flar, Das Raiserlein liegt auf ber Tobtenbahr."

Und als fie tamen nach Frankfurt am Main, Da lag es in einem schwarz-weißen Schrein.

Der Dahlmann, ber foling ben Sofleier gurud' Unb foaute es an mit glafernem Blid:

"Ach! lebteft bu noch, bu ichiacher Freund! Ich wurde bich lieben fo morgen wie heund!"

Der Befeler bedte ben Schleier gu, Und fehrte fich ab und weinte bagu:

"Ach, baß bu liegst auf ber Tobtenbahr! 3ch hab' bich geliebet so manches Jahr."

Der Beinrich\*) bub ibn wieber fogleich, Und füßte ibn auf ben Mund fo bleich:

"Dich liebt' ich immer, dich lieb' ich noch heut, Und werbe dich lieben in Ewigkeit!"

Uhland hatte das Gedicht mit großer Ruhe und ohne eine Miene zu verziehen, gelesen; schon glaubte ich, einige Worte des Tadels über die Kühnheit des Verfassers sagen zu sollen — als sich Uhland's Stirne sachte röthete und eine merkwürdige Heiterkeit um seinen Mund spielte; — plözlich brach er in ein herzliches Lachen aus und blickte underwandten Auges nach der Tribune, wo eben derselbe Beseler erschien und wie bestellt, in näselndem kast weiner-

<sup>\*)</sup> Gagern.

lichem Tone über bas preußische Erbkaiserthum zu sprechen begann.

Uhland blidte noch einmal nach ber Stelle:

Der Befeler bedte ben Schleier gu Und tehrte fich ab und weinte bagu:

"Ach! bağ Du liegst auf ber Tobtenbahr! 3ch hab' bich geliebet so manches Jahr!"

Dann fagte er lächelnd: "Ift's erlaubt, bie Abschrift ju behalten?" Natürlich wurde das gerne gestattet und bie Borstellung hatte ein Ende.

### II.

Uhland im beutschen Parlamente. — Sein beliebter Stammbuchvers. — Erster Besuch in Uhland's Hause. — Uhland und ein frisches Grab. — Zur freundlichen Erinnerung.

Uhland's Wirksamkeit im Parlamente ift bekannt. Er hat nur einmal eine längere Rebe in der Paulskirche gehalten, aus welcher zwei Kernstellen sofort die populäre Runde durch Deutschland machten. Die eine dieser Stellen bezog sich auf die hohe Mission der deutschen Fürsten und lautete dahin, daß jeder derselben, um seine Aufgabe ganz und wahrhaft erfüllen zu können, mit einem Tropfen demo-

fratischen Deles gesalbt sein musse; bie zweite Stelle betraf insbesondere uns Desterreicher, die man damals unhöflich genug aus Deutschland hinausgothaisiren wollte, sie lautete dahin, daß der Redner immer, wenn er die Stimme eines Desterreichers höre, das Rauschen des adriatischen Meeres zu vernehmen meine; er wollte ein ganzes Deutschland. Uhland gehörte keiner Clubpartei an, ging stets und ohne Rücksicht auf sonstige Gesinnungsgenossen seine besonderen Wege und erwog, was er zu thun und zu sagen habe, ganz für sich allein.

Daß Uhland während bes Parlamentes gleich ben vielen anderen berühmten Namen als bedauernswerthes Opfer unter der Last der Stammbuchblätter litt, ist wohl zu errathen; hätte er jeder zarten Bittenden oder jedem Handschriftensammler von Prosession auch nur einige neue Berse auf das dargereichte Blatt geschrieben, wir besäßen jest einen Folianten Uhland'scher Gelegenheitsverse, der die vorhandenen Gedichte des Meisters wohl um's Doppelte an Dicke übertreffen würde. Uhland aber hatte dieser Bedrängniß gegenüber bald mit großer Ruhe seine unabänderzliche Stellung genommen; er empfing jedes Stammbuchblatt, groß oder klein, in Folio oder Duodez, mit unbeweglicher Miene und schrieb folgenden Ansangsvers einer seiner Strophen daraus:

"Anb're Zeiten, anb're Dufen."

Es lag hierin zugleich eine finnige Bescheibenheit, bie andeuten sollte, daß Uhland seinerseits darauf gesaßt sei, durch beliebtere Nachfolger zu den "überwundenen Standpunkten" gezählt zu werden . . .

Anfangs Juli 1849 hatte ich eine längere Fußtour nach bem Schwarzwalbe unternommen und kam gegen Ende desselben Monats wieder nach Stuttgart zurück, das ich für einige Zeit zu meinem Aufenthalte gewählt. Hier erfuhr ich, daß in der Zwischenzeit Uhland da gewesen und für mich die dringende Einladung hinterlassen habe, ihn in Tübingen zu besuchen und längere Zeit sein Gast zu sein. Natürlich beeilte ich mich, ihm brieflich meine Rücksehr und meinen Dank zu melden und zugleich anzuzeigen, daß ich nächster Tage nach Tübingen kommen würde.

Ich wollte nur ein wenig von meiner Reife ausruhen und einige Geschäfte abmachen, um in Tübingen bann ben Aufenthalt recht behaglich zu genießen.

Nach manchem Regentage ftand die Sonne wieder klar am Himmel, die Lerchen fangen und die Wachtel in den Saaten schlug, als ich, mein Ränzlein umgehangen, den schönen Berghang sublich von Stuttgart hinaufstieg, um nach Tübingen zu wandern.

Nach einer Fußtour von fünf bis fechs Stunden erreichte ich, während es bereits bämmerte, ben Saum eines Gehölzes und fah Tübingen in der Rähe liegen. In einem Wirthshause an der Straße wimmelte es von Studenten, ein Corps Bursche sang wandernd in die Dämmerung hinein und erquidt von ihren vollen frischen Tönen betrat ich balb die Musenstätte selbst.

Ich wollte Uhland benfelben Wend nicht mehr ftören, nahm ein Zimmer im Gasthofe und ließ erst am nächsten Morgen fragen, wann ich, ohne unbequem zu werben, kommen bürfe. Aber statt bes Boten kam Uhland selbst und führte mich unter freundlichen Borwürfen, daß ich nicht sogleich bei ihm erschienen, in sein Haus.

Uhland's Haus steht am linken Ufer des Redar; gerade davor führt die Brüde über den Fluß und aus den Fenstern des ersten und zweiten Stodes übersieht man ein reizendes Stüd des Nedarthals, umrahmt von walbigen Höhen und Bergen.

Ein freundliches Zimmer war mir im oberen Theile bes Hauses eingerichtet und schon wie die Aussicht auf bas grüne Thal, erschien mir die Aussicht auf so manche gute Stunde in dem theuren Hause.

Ich tauschte mich auch nicht; bas Behagen eines Elternhauses überkam mich, als ich bie freundlichen Blide meiner Wirthe sah und bie Sorgfalt gewahrte, meinen Bunschen zuvorzukommen.

Raum baß ich mich am ersten Morgen in meinem Bimmer bequem gemacht, als Uhland Arm in Arm mit

seiner trefflichen Gattin hereintrat und mir einen Teller Obst aus seinem Garten überbrachte. Die höchst liebevolle, gütige Art, mit welcher dies geschah, benahm mir fast die Worte des Dankes; jedenfalls hatte diesmal Uhland Jemand vor sich, der sich kaum zu helsen wußte.

Rachdem der Auftritt von meiner Seite noch eine erträgliche Wendung genommen und der Teller seine Stelle
auf einem nebenstehenden Schrant gefunden, forderte mich
Uhland auf, seinen Garten zu besehen und bei der reinen
Sommerluft die Fernsicht zu genießen. Wir gingen zu einer
Hinterthür ves Hauses, das mit dem Rücken fast an dem
Gartenhügel lehnt, hinaus und einen Geländerweg in
Windungen empor dis auf den Scheitel des ziemlich ansehnlichen Hügels, der, mit Gartenanlagen bedeckt, sich
gegen Nordosten weiterzieht. Die Aussicht in das Neckars
thal nach Süden und Südwesten ist wirklich reizend und
weitet sich besonders in letzterer Richtung wesentlich aus.

Uhland und seine Gattin erklärten mir die auffallendssten Stellen der Fernsicht, zeigten mir dann die wichtigsten Bunkte der Stadt und zulett die Anlage des Hausgartens, wobei sich Uhland als guter Pomologe erwies und sein Bergnügen besonders darüber äußerte, daß er bei mancher Partie des Obstgartens Anordner und Pfleger zugleich gewesen.

Ich bat Uhland bringend, fich von feinen gewohnten Arbeiten nicht ableiten ju laffen und von nun an von

meiner Anwesenheit in seinem Hause nur in seinen freien Augenbliden Notiz nehmen zu wollen; er bemerkte freundslich, daß die Berfügung über seine Zeit ihm jederzeit frei stehe und etwas Abwechslung in seiner häuslichen Stille ihm willsommen sei; doch wünsche er, daß auch ich in seinem Hause meinen gewohnten Arbeiten nicht ganz entfrembet werde und so sollten die nächsten Bormittage der Arbeit, die Nachmittage und Abende kleinen Bergnügungen gewidmet bleiben. Ich suchte am ersten Morgen noch den Jugendfreund Uhland's, den sinnigen Liederdichter Carl Mayer, auf, in dessen von munteren, braven Töchtern belebtem Hause ich später manche gute Stunde verlebte.

Im Hause Uhland's legte ich nun alle Förmlichkeiten ab und bachte wie ein Sohn des Hauses zu leben.

Bon nun an wechselten Stunden der Arbeit mit ernsten und heitern Gesprächen bei Tische und im Garten; gegen Abend kamen kleine Ausslüge an die Reihe und die Gesellschaft erhielt Berstärkung durch manchen werthen Nachbar, besonders Freund Mayer und bessen Familie.

Wenn ich sagen sollte, welcher Tag und welche Stunde mir bei diesen und spätern Besuchen besonders lieb geworden, so wäre mir die Antwort nicht sobald zur Hand; benn mit gleicher Freude gedenke ich vieler Tage, welche ich als Gast bes theuren Meisters zugebracht. Es wird mir stets erinnerlich sein, wie heiter wir eines Tages

im geräumigen Wagen von dannen fuhren, um der "uralten Eiche" unsern zahlreichen Besuch abzustatten; — es war an einem schönen Sonntagmorgen, die gute Stimmung wurde bald in Liedern laut, wir kamen durch manches grüne Thal mit Schaaren geputter Schwabenmädchen am Weg und fröhlich wurde endlich am Fuße des greisen Sichenstammes Halt gemacht, geschmaust und gesungen, um spät und manchmal von Dorskindern durch Bändersschnüre im Marsche gehemmt, nach Tübingen zurüczusehren.

Ich werbe auch des schönen Ausflugs nach Sebastiansweiler immer gedenken, der uns manche historische Erinnerung weckte und in duftiger Ferne die malerische Beste
Heutlingen in Gesellschaft eines Landsmannes und Bischer's,
des berühmten Aesthetisers, werd' ich mich mit Freuden stets
erinnern — wie wurde da wacker gestritten und gescherzt,
barbarisch gestroren ohne Klage und zugeschritten ohne
Murren! Mancher Lorbeerbaum würde jest die Straßenränder zieren, wenn die großen Namen und Theorien
Burzel geschlagen hätten, welche den Beg entlang in's
Erdreich sielen! Allein Ein Tag wird denn doch den Borrang haben in meinem Herzen, jener wundersame Wandertag mit Uhland allein nach dem berühmten "Lichtenstein"
und der bekannten "Rebelhöhle!"

Wir waren fruh Morgens mit ber Post, ich glaube bis

Phillingen, gefahren, hatten uns hier mit einem Imbis und einem Gläschen Wein gestärkt und traten nun wohlsgemuth — es war ein warmer Sommermorgen — ben Weg nach unserm Ziele zu Fuße an. Wir schritten tüchtig aus, von manchem alten und neuen Leide des Baterlandes redend und von den sehlgeschlagenen Versuchen, das schöne deutsche Reich zu sesterer Einheit auszubauen; Uhland gestand mir jetzt, er habe zur Zeit, als die Dinge noch vielverheißend waren, ein Gedicht begonnen, des humoristischen Inhalts:

"Alle die würdigen Herren und Meister des Reichstags — Minister, Präsidenten, Bischöfe, Barone und Gelehrten — möchten sich vorsehen und ja es an Strenge und Reinheit ihrer Absichten nicht sehlen lassen, da es leicht geschehen könnte, daß der Himmel, durch einen Borfall verstimmt, alle ihre Bestrebungen zu nichte mache. Denn in Schwaben habe eine Gemeinde, die stets sür ihren Landtag in erster Reihe unsern lieben Gott als Deputirten gewählt, bei ihrer Parlamentswahl auf den höchsten Herrn vergessen und ein einsach Menschenkind nach Franksurt am Main entsendet." Motivirung und Pointe dieser Idee, in Uhland'scher Weise durchgesührt, hätten diesem Gedichte auch später noch eine dauernde Bedeutung verleihen müssen; — aber eben weil die Dinge endlich gar so trüb' und kümmerlich verliesen — "ver-

ließ mich die Neigung zu der Arbeit" sagte Uhland "und ich halte es für gut, daß sie nicht vollendet und damals gleich veröffentlicht wurde."

Inzwischen zeigte mein verehrter Führer nach mancher Höhe und nach manchem Grund am Wege, von benen eine Sage geht und so kamen wir, die Gegenstände unserer Unterhaltung oftmals wechselnd, bergab und bergauf zum schönen Lichtenstein und von hier, nach kräftigem Mittagstisch und guter Rast, zur wunderlichen "Nebelhöhle," die wir mit Fadeln bedächtig und lange durchschritten.

Ich hatte in der Stille Uhland's rüftigen Schritt bewundert und bemerkte auch jest noch, daß er nicht lässiger
wurde, als wir Nachmittags in scharfer Sonnenhise unsern Rückweg begannen. Auch an Gesprächen mancher Art
gebrach's noch immer nicht und ohne Uhnung, was den Meister nach und nach bedrücken mochte, gab ich manchen
heitern Bericht aus dem Leben Wiens und meiner lieben
österreichischen Heimat zum besten; — einen solchen hatte
ich, durch eine Zeitungsnotiz angeregt, eben wieder begonnen, als wir eine Ortschaft an der Straße erreichten
und Uhland plöslich stehen blieb, indem er sagte:

"Ich spräche gern ben Megner hier; wollen Sie warten, bis ich wieder komme?"

Und nach diesen Worten ging er still bem Gottesacker zu und verschwand hinter einer kleinen Mauerthüre. Ihn zurückerwartend, setzte ich mich ruhig vor ein Haus auf einen Stein, segte mir in Ermangelung besserer Beschäftigung mit einem Zweige die Stiefel rein und sah einem Mädchen zu, das den Hühnern in gelben Streisen Körner vor die Thüre streute; nach einer halben Stunde ging die Kirchhofthüre wieder auf, Uhland, in Begleitung eines alten Meßners, trat heraus und diesem rasch zum Ubschied nickend, kam er wieder auf mich zu.

Ich merkte, daß er geröthete Augen hatte, stand eilig auf und schloß mich ihm zum Weitermarsche an.

Ohne zu wissen, was sein Herz beschwere, sah ich boch bas Ringen eines tiefen Leids in seinen Mienen und gebachte, am besten schweigend nebenher zu gehen. Wir hatten so bereits den Ort und ein Stück der freien Straße hinter und, als Uhland selbst das Schweigen endlich brach und sagte:

"Die Zeit der letten Aufregung hat manche Erscheinung zu Tage gebracht, die seltsam, unerklärlich ist. In
dieser Gegend hat eine tiese Schwermuth und Todessehnsucht mehrere Menschen fast zu gleicher Zeit befallen —
und einige legten auch, um sich von dem dunklen Leid zu
befreien, Hand an sich. Darunter war auch ein geachteter
Mann dieses Orts, der mir nahe stand, ein ausgezeichneter
Mensch und glücklicher Familienvater (et war protestantischer Geistlicher). Eines Morgens wartet er noch in aller

Burde und Ruhe seines Amtes, wird hierauf von einer unwiderstehlichen Schwermuth befallen und nach wenigen Stunden ift er nicht mehr . . . . Bir tagten noch in Frankfurt, als dies geschah; heute komme ich zum ersten Rale in diese Gegend und treffe den Grabhügel desselben Mannes, welchen ich einst wohl und zufrieden verließ."

Der einzelne Fall führte uns dann auf allgemeine Bemerkungen über ähnliche Fälle; verschiedene Ansichten und
Beispiele wurden aufgeführt und schienen Uhland dem
frischen Leide ein wenig zu entrücken. So erreichten wir
endlich die Station, wo uns die Post wieder aufnahm und
wohlbehalten kamen wir spät Abends wieder nach Tübingen und an unseren häuslichen Herd zurück.

Am folgenden Morgen erfreute mich Frau Uhland mit einem Geschenke, welches ich als theures Angedenken aufbewahre; es bestand in einer Cotta'schen Prachtausgabe von Uhland's Gedichten, in welche Uhland eigenhändig einige Zeilen geschrieben hatte: "Zur freundlichen Erinnerung an unsere Wanderungen nach Lichtenstein, zur uralten Siche und in die Rebelhöhle." Diese Unterschrift führt den 13. August als Datum.

#### III.

Auf Uhland's Studirstube. — Die Mythe vom "Thor" und mythologische Dialectanklänge. — Warum Schiller's "Räuber" in ben böhmischen Wälbern spielen. — Uhland über Junstrationen von Gebichten, über lyrische Albums und Literaturblätter. — Sage von einem großen Drucksehler-Mißgeschick Uhland's. — Bei Tische. — "Albinos" und Uhland's Humor.

Die vertraulichen Verkehrsstunden im Hause Uhland's wurden entweder auf seiner Studirstude genossen, wo ich mit Uhland gewöhnlich ganz allein war oder sie verslossen in bester Geselligkeit beim Frühstud, Mittags: und Abendtisch; Frau Uhland, der Adoptivsohn Steudel und ein studirender Verwandter Meier bildeten hier unsere angenehme Gesellschaft.

Auf Uhland's Studirstube wurden ausschließlich wissenschaftliche und literarische Gegenstände besprochen.

Unter biesen hatte mancher für uns ein gemeinschaftliches Interesse und beschäftigte uns auch oft genug; besonders das Interesse für ältere und neuere Bolksliteratur, Sitten, Gebräuche, Lieder und vergleichende Dialectforschung zog uns lebhaft an.

Welch' ein weites Feld an Kenntnissen Uhland hier beherrschte, ist bekannt; außer vielen tieffinnigen Mittheilungen, die er mir mündlich machte, stellte er mir auch feine Bibliothek, die er aus und über die Bolksliteratur besaß, zur Berfügung. Ich erstaunte über die Reichhaltigekeit dieses Zweiges seiner Büchersammlung; sie nahm den größten Theil seiner vielbändigen Bibliothek ein, die im untern Geschoß seines Hauses in einer Reihe von Gelassen alle Wände bedeckte.

hier sollte ich auch zu meinem stillen Schred und Bergungen jenes meiner Büchlein wieder finden, welches Lenau vor Jahren dem verehrten Meister überbracht hatte.

Uhland's meisterhafte Abhanblung über die Mythe des germanischen Gottes "Thor," welche ich erst in Uhland's Hause kennen gelernt hatte, gab uns einige Tage reichen Stoff zu Unterredungen, wobei ich einmal die Bemerkung sallen ließ, daß ich eben im Begriffe sei, ein kleines Idiotifon aus dem Dialecte meiner Heimat zusammenzustellen, welches keinen andern Zweck haben sollte, als den, die germanisch mythischen Ueberbleibsel und Anklänge im Bolksdialecte anzudeuten. Der Gegenstand interessirte Uhland lebhaft und ich hatte öfter Gelegenheit, seine reichen und tiesen Kenntnisse in dieser Richtung zu Rathe zu ziehen; er bat mich, aus seiner Bibliothek alles nöttige Rüstzeug zu meiner Arbeit auf mein Zimmer zu nehmen, er selbst lud sich, was ihm brauchbar schien, auf den Arm und schichtete mir Grimm, Schmeller u. s. w. auf den Tisch.

Allein nicht blos bie mpthologischen, sonbern auch bie

bistorifden und ethnographischen Beziehungen im Bolfs: dialecte kamen zur lebhaften Berhandlung und Uhland fragte täglich nach ben Früchten meiner Bemühung auch in biefer Richtung. 3ch stellte, burch seine freundliche Aufmunterung angeregt, eine Anzahl Dialectsworte meiner Böhmerwälder Beimat zusammen, welche ihn auf biefem Boben höchlichst überraschten und auch Guftav Schwab, mit dem ich in Stuttgart öfter zusammentraf, lebhaft anregten. Die angebeuteten Worte stammen offenbar aus ber Schweiz, aus Holland, aus ben Rieberungen ber Elbe, überfpringen wieber ganze Zwischenlander und haufen ohne nach bem Often und Guben Deutsch=Defterreichs bin weiter zum Borfchein zu fommen - in aller Gemutherube als heimische Laute und Worte in ben (burch Schiller's "Räuber" und ben gefangenen "Sefin" im Wallenstein) bekannt und "fürchtig" gewordenen bohmischen Balbern.

Bei dieser Gelegenheit fragte ich einmal scherzend: warum wohl Friedrich Schiller seine "Räuber" gerade in den "böhmischen Wälbern" ihr Wesen treiben ließ, da er doch im heimischen Schwarzwald auch ein hübsches und nahgelegenes Terrain für seine Bande vorgefunden; — Uhland meinte lächelnd: daß es damals eben Sitte gewesen, daß eine deutsche Gegend der andern wie per Schub dasjenige zuschanzte, was es daheim nicht brauchen konnte und daß ja die böhmischen Wälder den "Leipziger

Studiosen" wie gerusen nahe gelegen. Uedrigens habe Schiller dem nachbarlichen Franken auch gerade kein Compliment gemacht, indem der höllische "Franz" ein Landsmann und der Thurm, in welchem der alte Moor lebendig begraben lag, auf fränkischem Boden angebracht war. Ich erinnerte an die österreichischen Verkasser von Ritter, Räuber: und Geistergeschichten (mit dem berühmten: "Has Verruchter!") welche auch gerne mit den Worten beginnen: "In den dunklen Forsten des Schwarzwaldes lebte einst ein Ritter, Namens Kuno, ein Schrecken des Kausmanns und Wanderers" u. s. w. Jedenfalls sei eine solche unsästhetische "Zuschanzung" noch viel schlimmer als Schiller's grandiose poetische Jugendarbeit.

Eines Morgens wollte ich Uhland eine Freude baburch bereiten, daß ich ihm einen sehr schönen Kupferstich zeigte, welcher eine Scene aus einer seiner historischen Balladen barstellte und zwar meines Erachtens in recht gelungener Weise.

Uhland warf aber nur einen flüchtigen Blid auf bas Bilb, legte basselbe fast verstimmt bei Seite und sagte nach einer Bause:

"Ich liebe folche Bilber nicht. Die Maler follten berlei Gegenstände nicht zum Borwurfe ihrer Kunft machen. Entweder follten sie wirkliche Geschichte machen ober, wenn es ihnen schon besondere Freude macht, Gedichte freien

poetischen Inhalts illustriren. Historische Stoffe, welche einmal ben Weg durch die Sage und durch die Schöpfungsform eines Dichters gemacht, führen den Künstler auf einen Zwitterboden, der sehr bedenklich ist; denn indem auch der Maler dem fort und fort verwandelten Stoffe noch einmal in seiner Weise ein eigenes Gepräge gibt, geht ja zu leicht die historische Wahrheit, Ursprünglichkeit und Kraft ganz verloren."

Als wir eines Tages in längerer Unterrebung über die lebenden öfterreichischen Boeten sprachen, deren ältere Gruppe: Grillparger, Halm, Grun, Lenau, Bauernfelb, Castelli, Frankl, Chert, Seidl, Bogl, die er mehr ober weniger genau kannte, beren jungere Gruppe aber: Deiß: ner, Paoli, Hartmann, Bed u. f. w. ihm nur theilweise ober aus Besprechungen bekannt waren, beklagte Uhland aufrichtig, daß fein Literaturblatt vorhanden fei, welches bie neueste Literatur in ihren wesentlichen Erscheinungen umfaffend, unparteiisch, fern vom Cliquenwesen und verhärteter Widerhaarigkeit in der Kritik, jur Kenntnig bringe; er gab ben Werth mancher Mittheilungen und Urtheile in ben vorhandenen Literaturblättern zu, aber ein Gefammtbild und zwar ein richtiges Bild von ber literarischen Gegenwart aus den gablreichen Blättern, die Rritif betreiben, fich jufammen ju ftellen, fei für den Mann ber Wiffenschaft ober eines Amtes gar nicht möglich, abgefeben bavon, daß der Privatmann gar nicht im Stande sei, diese Blätter alle für seinen Privatgebrauch anzuschaffen. Uhland hätte zu seiner Anregung und Orientirung gerne ein in jeder Weise genügendes Literaturblatt gewünscht; lobend erwähnte er nebenher die meist glücklich gewählten Auszüge aus guten Werken in den "Blättern für literarische Unterhaltung."

Bei bieser Gelegenheit kam die Sprache auch auf die überhand nehmende Sammelwuth lyrischer Gedichte aus gedruckten Werken und ihre Zusammenstellung in sogenannten Albums. Uhland sprach sich tadelnd hierüber aus und zwar aus verschiedenen ernsten Gründen. Abgesehen von der unbescheidenen Art, mit welcher solches Ausbeuten oft betrieben wird, fördere das Zusammenwürfeln von Arbeiten mannigsaltigster Poesien die ohnehin so bedauerlich einreißende Zerstreuung der Menschen auch bei der Lectüre.

Was der einzelne Poet forgfältigst als ein charakteristissiches Ganze aus seinem Geistes: und Gemüthsleben zussammenstellt und zu gegenseitiger Folie aufreiht, das werde meist mit unzarter Hand aus dem natürlichen Berbande gerissen und in einen unnatürlichen Berband zusammensgezwungen. Jeder Poet sei ein harmonisches Ganze für sich, aber ein Album, wie die meisten eben sind, sei eine unheilige Jahrmarktsbude, deren bunte Waare Geist und Sinne zerstreuen. Den Menschen in einem guten Buche zu

fammeln und fo nach Beift und Bemuth zu ftarten, fei eine würdige Aufgabe; ben Menschen in buntgewürfelten Werken nach Geift und Gemuth gerftreuen, fei ein nicht zu billigenbes Unternehmen. Das schließe eine gute Sammlung von Gedichten natürlich nicht aus; fie fei fogar in gewiffem Sinne zu billigen, ba nur Wenige im Stande find, alle guten Poeten zu kaufen ober auch nur gang zu lefen. Die Wahl und die Zusammenftellung aber entscheiben bier: über beide muffe eine murdige Ibee die Oberaufficht führen und gleichsam bas schöpferische, einheitliche Gemuth eines Boeten vertreten. Statt beffen werbe manches Album nicht einmal aus den Originalen zusammengestellt, sondern wieder nur aus andern Albums abgeschrieben und die Boeten bürften noch von Glud fagen, wenn fie nicht zum Lobn auch noch ein volles Schock Druckfehler aufgebürdet erbielten.

Bei dem Worte "Druckfehler" fiel mir das in seiner Art einzige Mißgeschick ein, welches Uhland bei der ersten Ausgabe seiner Gedichte zugestoßen sein soll. Denn als ein Theil der Ausgabe bereits versendet war, entdeckte man, daß die zwei ersten Verse des köstlichen Vorwortes, anstatt zu lauten:

Lieber find wir, unser Bater Schidt uns in bie off'ne Belt -

Lauteten:

# Leber find wir, unfer Bater Schidt uns in bie off'ne Belt!

Natürlich hütete ich mich, dieses Mißgeschickes zu erswähnen, da es denn doch der größten Objectivität eines Poeten geschehen könnte, daß sie durch einen solchen Orucksehler nach Jahren noch irritirt werde; auch war und bin ich noch nicht gewiß, ob die ganze Ueberlieserung nicht blos eine anekovtenhafte Erfindung ist . . . .

Bei Tische ging es immer einfach häuslich und gemüth: lich her.

Uhland erschien gewöhnlich sehr ernst und schweigend bei Tische. Sein Geist schien noch am Studirtisch seiner Gelehrtenklause zu weilen. Das hinderte aber nicht, daß wir uns scheinbar gar nicht daran kehrten. Der Aboptivsohn Steudel, von seinen zweiten Eltern einfach "Carl" genannt (ein trefflicher, munterer Studiosus medicinae, mit rundem Gesicht und schönen braunen Augen) — "Carl" also und ich suchten wo möglich durch heitere Mittheilungen irgend ein Gespräch in Gang zu bringen, Frau Uhland stimmte, wenn wir's nicht etwa ein wenig zu toll trieben, ein und der Berwandte Meier blieb auch nicht lange zurück. Mährend wir also ganz unter uns, als wäre Uhland gar nicht zugegen, unsern munteren Gesprächen nachhingen, heiterte sich Uhland's Antlit nach und nach auf und unverschens war auch er Theilnehmer an der Unterhaltung

und manchmal nicht ber lette, wenn es galt, einen Scherz anzuregen.

Einmal erschien Uhland's Carl etwas zu spät bei Tische und indem er sein langes Wegbleiben entschuldigte, glänzte sein hübsches, gutes Schwarzwälder-Gesicht von Freude und Aufregung. Zwei "Albinos" waren in Tübingen ans gekommen, diese hatte der lebhafte Studiosus im ersten Eiser der Neugierde gesehen und schilderte jest, da er wegen des Mittagstisches nach Hause gestürmt war, seine Beobachtungen mit so athemloser Haft und einer Art bestürzter Berwunderung, daß die Schilderung, ohne daß der Schilderer es selbst im Augenblicke merkte, in's Komische umsschlug. "Alles ist weiß — die Haare, die Augenbrauen, die Lippen" — hieß es mit komischer Hast — —

"Auch die Stimme" sagte ich, da Uhland, den Schils berer unverwandt ansehend, ju lächeln begann.

"Ja" fiel Uhland ein "weiß ift auch das Schwarze im Aug' und einer ber rothen Augäpfel!"

Ein lautes Gelächter war die Folge, in welches Freund Steudel natürlich selbst erheitert einstimmte.

#### IV.

Ein langes Epos und eine späte Speiseftunde. — Scenen vor Uhland's Fenstern. — "Bas trägt die Gans auf ihrem Schnabel?" — Auswärts und baheim. — Die Burmlinger Rapelle.

Um die Mittagestunde versammelten wir uns eines Tages im Speisezimmer und warteten auf bas Erscheinen Uhland's. So punktlich er fonft zu erscheinen pflegte, beute fam und fam er nicht. Das Dienstmädchen, welches zuerft geschickt worden mar, um Ubland zu Tische zu bitten, kehrte. ohne ihn gefeben zu haben, mit ber nachricht gurud, bag ein herr bei ibm fei, welcher in Ginem fort und febr laut fpreche. Frau Uhland ließ nun mit bem Auftragen ber Suppe noch eine Beile warten und gestattete vorläufig nicht, daß Uhland in seiner Controverse mit bem Fremben gestört werbe; als aber eine gute Biertelftunde abermals mit vergeblichem Warten babingegangen war, schickte fie ben Ziehsohn Carl binab, um nachzuseben, mas es benn eigentlich mit bem Fremden für eine Bewandtnig habe. Carl fam mit ber Nachricht jurud, daß ber Frembe mit Uhland eigentlich nicht spreche, sondern daß er ihm vorlese. Frau Uhland faßte jest ben für eine Bausfrau immer beroifden Entschluß, die bereits aufgetragene Suppe wieber bom Tisch tragen zu laffen und um bes Fremben willen bas Aeußerste an Gebuld zu erschöpfen; allein es verftrich noch immer Biertelftunde um Biertelftunde - und ber Fremde las und las und Ubland horchte und horchte. Wir glaubten icon. einer ber erften lebenben Dichter fei ju Uhland gekommen, um ihm ein epochemachendes Werk in erster Autorfreude vorzulesen; — allein felbst dieser Umstand würde die Frage offen gelaffen haben, ob es benn zwed: mäßig fei, die Lecture fo tief in die Zeit des Mittagstisches binein zu ruden und das gelungene Werk ber Rüche, für viele Menschen mehr werth, als homeros und Shatespeare, bem Berberben zu weihen? Als endlich alle menschliche Gebuld ber trefflichen Hausfrau erschöpft war und ber Frembe noch immer las und fort und fort las, schickte Frau Ubland bas Mäbchen nach ber Studirstube, um so gelinde als möglich anzufragen, ob herr Uhland vielleicht Zeit habe, ju Tische zu kommen? Diese Frage schien ben in fein voetisches Werk bis an ben Scheitel verfunkenen Fremben wieder empor zu reißen und an die Eitelfeiten biefer Welt und die unerbittliche Gewalt der Bedürfnisse zu erinnern - er war nur noch eine furze Strede von der Barriere eines Abschnittes entfernt, die er nun im Galop zu erreichen strebte und vor ber er endlich, wenn auch ungern, Halt machte. Er verabschiedete sich hierauf und Uhland fam, ernst wie gewöhnlich und etwas abgespannt, zu Tische. Er würde höchst wahrscheinlich des Besuches gar nicht erwähnt haben, da er die vorgerückte Mittagszeit nicht fo

auffallend, wie wir, gewahr geworden; allein Frau Uhland wünschte doch, wie wir alle, zu erfahren, wer benn heute Uhland's Gesellschaft so energisch in Anspruch genommen, sie fragte also nach dem Fremden und Uhland erwiederte ernst lächelnd:

"Ein junger Schweizer war hier. Er brachte ein gro-Beres Epos mit und wünschte mir einen ober zwei Gefänge vorzulesen. Ich ersuchte ihn barum und ba mir aus bem Anfange wirklich Talent zu leuchten schien, fo sagte ich ihm einige freundliche Worte. Diefe ichien er aber etwas miß: zuberstehen, benn er betrachtete sie als eine Aufforderung, im Borlesen fortzufahren und fo fuhr er fort, indem ich ihn gewähren ließ. Der junge Mann that mir leid, da er bis aus ber Schweiz eigens zu bem Zwede zugereist mar. Mir geht es aber mit größeren Dichtungen, die ich in Einem Buge genießen foll, wie mit langen Theatervorstellungen. Anfangs bin ich ganz und ohne Anstrengung babei, später aber weicht meine Aufmerksamkeit unbezwing: bar ab, ich verliere den Zusammenhang und kann schließ: lich weber mir, noch ben Andern mehr Rechenschaft geben. So ging es mir eben auch mit ber längeren Borlefung. Um ben jungen Poeten aber nicht mit einem unrichtigen oder blos allgemeinen Urtheile zu entlassen, habe ich ihn um bas hierlaffen feines Manuscriptes ersucht und werde ihm basfelbe mit einer fcriftlichen Beurtheilung fpater gufenben."

Uhland sollte für biese seine Inanspruchnahme noch besselben Tages und zwar gleich nach Tische, durch ein sehr ergösliches Schauspiel belohnt werden.

Wir hatten uns eben vom Tische erhoben und allseits gesegnete Mahlzeit gewünscht, als durch die nach dem Nedar gerichteten offenen Fenster ein dumpfer, vielstimmiger Trauergesang erscholl.

Im ersten Augenblide waren wir Alle betroffen und bachten schon, einen Leichenzug vor dem Hause vorüberstommen zu sehen, aber kaum an die Fenster getreten, wurden wir alsbald eines Bessern belehrt.

Bor bem Hause Uhland's stand eine schwarze Kalesche mit schwarzen Pferden bespannt; die Kalesche war mit Trauerkränzen behangen und der Kutscher stad im schwarzen Rod und hatte eine schwarze Kokarde auf dem Hut. Indes nun der sonderbare Trauerwagen ruhig vor dem Hause hielt, kam der erbärmlich zu Herzen gehende Gesang von der sogenannten Eisertei, dem nahen Studentenquartier, dem Hause Uhland's näher und bald sahen wir einen jungen Theologen, ein schwarzes Tuch in die Augen drückend, seierlich und schwarzes Tuch in die Augen drückend, seierlich und schwarzes daher schreiten und sich dem Wagen nähern. Hinter ihm solgten sechs Studenten mit blühenden Gesichtern, aber hemdärmelig und in schwarzen Beinkleidern; vier Studenten trugen ein mit Trauerkränzen verziertes Biersaß auf den Schultern, von

welchem vorn und rückwärts breite Blumenbänder herabhingen, beren Ende die zwei übrigen Studenten feierlich in
den Händen hielten. Der Sinn des ganzen Aufzugs war,
daß der junge Theologe eben die Universität verlassen sollte,
dem nun seine Kameraden dis an den Wagen das Trauergeleite gaben. Ratürlich vor Allem um den Durst des Abziehenden auf der Reise besorgt, sollte er ohne Begleitung
eines Biersasses die Musenstadt nicht verlassen. Das Bierfaß wurde denn auch unter andauerndem Trauergesange neben
den Kutscher auf den Bock gebunden, dann stieg der schluchzende Theologe in den Wagen, die Pferde zogen an und unter
— Gaudoamus igitur, das die nachsehenden Studienbrüder
plöglich anstimmten, flog die Reisetutsche von dannen.

Die ganze Scene war burch ihre scharfen Contraste höchst ergöslich und Uhland theilte unsere laute Heiterkeit.

"Bas fängt aber ber Theologe mit bem Bierfaß auf bem Wege an?" fragte ich.

"D, er wird nicht lange darüber nachdenken dürfen" sagte Freund Steudel. "Bor einer der nächsten Kneipen läßt er seinen Wagen halten, das Faß abladen und ehe das geschehen ist, haben ihn seine Rameraden zu Pferde eingeholt und helfen ihm das eble Naß bis auf den letzten Tropfen leeren. Das erst wird der wahre Augenblic des Scheidens sein! . . . "

Bor benfelben Fenftern ereigneten fich überhaupt mab-

rend meiner wiederholten Anwesenheit noch manche heitere Scenen.

Einmal — es war eines Wintermorgens, es hatte bereits zwei Tage lang ununterbrochen geschneit und auch bie lette Nacht hatte es fortgefahren, bie bochliegenden Schneemaffen noch bedenklicher aufzuschichten - traten wir nach bem Frühftude an bie Fenfter, um bas Schneegefilde bes Nedarthales zu betrachten und zu prüfen, ob benn bas Firmament noch immer feine Fülle nicht erschöpft haben werde; da hörten wir plötlich das Knallen einer Fuhrmannspeitsche rechts von ber Stadt her und zwischen ben Thorpfeilern in der Nähe erschien ein Paar Pferde und hinter diesem noch ein Paar; dieses vierhäuptige Gespann machte alle Anstrengungen, einen Wagen aus ber Stabt nach ber Nedarbrude bin ju führen, aber vergebens; nur bis jum Fuhrmannsfige, auf welchem aber blos eine Gans in einem Rorb'e festgebunden fag, wurde bas Gefährte ficht: bar. Nun machte es einen unwiderstehlich komischen Ginbrud, ju hören, wie die Beitsche in Einem fort hinter ber Mauer fnallte, ohne daß der Fuhrmann zu sehen war, wie die vier Pferde ununterbrochen ihr Bestes thaten, ohne ben Wagen einen Schritt weiter in Bewegung zu bringen und wie bie Gans, mutterfeelenallein auf bem Bode, erfchroden zierlich auf und nieder und hin und wieder blickte, immer ängftlicher und boch mit Anstand nach ben Urfachen bes Malheurs ober noch größeren kommenden Uebeln spähte, das zwischen aber auch manchmal verschämt einen Blick nach unseren Fenstern warf und wie mit den Zähnen klapperte. Unwillkürlich fielen mir die Verse aus dem deutschen Kinders buche ein, die ich laut hersagte:

Was hat die Gans auf ihrem Kragen, Was fehlt der Gans? Den Fuhrmann mit dem Wagen Hat die Gans auf ihrem Kragen, Das fehlt der Gans!

Rliff, klaff! schnalzte die Fuhrmannspeitsche hinter der Mauer, die Pferde zogen an, ohne recht ineinander zu greisen, der Wagen rückte nicht vom Flecke, die Gans suhr fort, verschämt und erschrocken zu uns aufzublicken — da siel Freund Steudel ein:

Was hat die Gans auf ihrem Kopfe? Was fehlt der Gans? Den Kopf mit fammt dem Topfe Hat die Gans auf ihrem Kopfe Das fehlt der Gans!

Aber kliff, klaff! schnalzte die Beitsche des Fuhrmanns weiter, die Bferde zogen immer wieder an, ohne den Wagen vom Fleck zu bringen, die Gans gudte ängsklicher hin und wieder, verschämter und aufgeregter — ich citirte die weitere Strophe:

Bas hat bie Gans auf ihrem Schnabel? Bas fehlt ber Gans? Den Ritter mit bem Sabel Hat bie Gans auf ihrem Schnabel, Das fehlt ber Gans!

So ging es noch eine Beile fort, bis der Fuhrmann zwischen Thorpfeiler und dem vorderen Rade sich zu den Pferden durchdrückte und nun mit Ginemmale den Wagen vorwärts brachte und auch ohne besondere Mühe weiter lenkte.

Die ganze Scene, namentlich mit ber zimperlicherfcrocken basitzenden und gleichsam verschämt und zähneklappernd herumgudenden Gans hatte eine derart komische Wirkung gemacht, daß wir Alle in Lachen ausbrachen und Uhland vor Ergötzen die Thränen über die Wangen liefen. . . . .

Die Sommer-Nachmittage wurden, wie erwähnt, bei schönem Wetter zu Ausslügen benutzt, bei welchen die besfreundete Familie des Ober-Appellationsraths und Lieder- bichters Carl Maher stets erschien und nicht wenig zur Belebung beitrug; im Winter wurde für solche Vergnügungen irgend ein Ersatz gefunden.

Frau Uhland pflegte einen gefelligen Kreis, meist von Damen, im Hause zu versammeln und mit diesen wurde dann und wann auch ein Lese:Abend veranstaltet. Zwei Male die Woche besuchte ich mit Uhland und Carl Maber

eine kleine Kneipe in ber Stadt, in welcher sich ber Theologe Professor Baur (Strauß' Lehrer), der Chemiker Gmelin und noch einige bedeutende Professoren einzusinden pflegten. Der Aesthetiker Bischer, damals gerade politisch sehr vertimmt, zeigte sich wenig an öffentlichen Orten, ihn mußte ich in seiner Klause aussuchen, wenn ich ihn sehen wollte...

Da ich eben ber kleinen Ausklüge und Zerstreuungen außerhalb bes Hauses gedachte, so sei hier vorzugsweise eines Besuches gedacht, welchen wir einer seltenen poetischen Stelle in der Nähe von Tübingen machten; der Besuch galt nämlich jenem phramidalen Hügel, auf bessen Scheitel sich bie "Wurmlinger Kapelle" befindet.

Nicht weniger als drei der ersten Dichter neuester Zeit haben diesen Hügel und diese Kapelle verherrlicht: Uhland, Lenau und Gustav Schwab — abgesehen von der Volksfage, welche den Hügel und die Kapelle ebenfalls mit einer poetischen Begebenheit zu schmücken gewußt hat.

Uhland hat in seinem Gedichte die Stelle zwar nicht näher bezeichnet, aber ich weiß aus sicherem Freundesmunde, daß er den Hügel mit der Wurmlinger Kapelle vor Augen hatte, als er sein berühmtes Lied sang:

> Droben fiehet die Kapelle, Schauet fiill in's Thal hinab, D'runter fingt bei Wief' und Quelle Froh und hell ber hirtentnab'.

Traurig tont bas Glödlein nieber, Schauerlich ber Leichenchor; Stille find bie froben Lieber, Und ber Knabe lauscht empor.

Droben bringt man fie zu Grabe, Die sich freuten in bem Thal; hirtenknabe! hirtenknabe! Dir auch fingt man bort einmal.

Lenau hat sein Gedicht geradezu: "Die Wurmlinger Rapelle" überschrieben. Carl Mayer erzählte mir gelegentlich jenes Aussluges, Lenau habe einst während seines Ausenthalts in Tübingen in Gesellschaft Uhland's, Mayer's
und einiger Frauen einen Ausslug nach dem erwähnten
hügel gemacht und im Augenblick der Heimfehr sich erbeten,
allein bei der Rapelle zurückbleiben zu dürsen. Es war im
herbst. Die gewöhnliche Schwermuth hatte Lenau befallen. Man überließ ihn natürlich der gewünschten Einsamkeit und folgendes Gedicht, welches seine Stimmung
nur zu beutlich ausdrückt, entstand an jener Stelle:

Luftig wie ein leichter Kahn Auf bes hügels grüner Welle, Schwebt fie lächelnd himmelan, Dort bie friebliche Kapelle.

Einst bei Sonnenuntergang Schritt ich burch bie öben Räume, Briefterwort und Festgesang Säuselten um mich wie Eräume.

Und Maria's schönes Bilb Schien vom Altar sich zu senken, Schien in Traner, heilig milb, Alter Tage zu gebenken.

Adthlich tommt ber Morgenschein, Und es kehrt ber Abendschimmer Treulich bei bem Bilbe ein; Doch die Menschen kommen nimmer.

Leise werd' ich hier umweht Bon geheimen frohen Schauern, Gleich als hätt' ein fromm Gebet Sich verspätet in den Mauern.

Scheibenb grüßet hell und klar Roch die Sonn' in die Kapelle, Und der Gräber stille Schaar Liegt so traulich vor der Schwelle.

Freundlich schmiegt bes Herbstes Aub' Sich an die verlaff'nen Grufte; Dort bem fernen Siben zu Banbern Bögel burch die Lüfte.

Alles schlummert, Alles schweigt, Mancher Sügel ift gesunken, Und die Kreuze find geneigt Auf den Grabern — schlafestrunken. Und ber Baum im Abendwind Läßt fein Laub zu Boben wallen, Wie ein schlafergriff'nes Kind Läßt fein buntes Spielzeng fallen. —

hier ift all' mein Erbenleib Bie ein griluer Duft zerfloffen; Silfe Tobesmilbigkeit halt bie Seele hier umschlossen.

Nun wird über die Entstehung der Wurmlinger Rapelle erzählt: Ein würtembergischer Graf habe einst in seinem letzten Willen sestgesetzt, daß sein Sarg auf einen Wagen gelegt und von einem Paar Ochsen ganz nach Belieben im Lande herumgezogen werde; dort, wo die Thiere stehen bleiben würden, da sollte sein Grabmal errichtet und darüber eine Kapelle gebaut werden. Nun sei, so heißt es, das Gespann des Wagens auf eben jenem Hügel stehen geblieben, wo die Wurmlinger Kapelle erbaut ist... Diese Sage ist es, welche Gustav Schwab unter dem Titel: "Die Wurmlinger Kapelle" in schwab unter dem Titel: "Die Wurmlinger Kapelle" in schwab unter dem Titel: "Die Wurmlinger Kapelle" in schwab unter dem Titel; "Die den Gebichte, da es ausges behnter ist, hier Raum zu geben ...

### . V.

Beim Abenbtisch. — "Der Ritt über ben Bobensee." — Uhland als Kirchenganger. — Des Dichters Jugendporträt. — "Als mar's ein Stud von mir." — Studentenreue. — Geige und Bogen. — Ein Splvesterabend.

Beim Abendessen ging es gewöhnlich etwas stiller und manchmal ernst und gemessen her.

Als wir einmal über die Macht der Nachwirkung einer bereits überwundenen und zwar unbewußt überwundenen Gefahr sprachen, freute sich Uhland, uns ein poetisches Meisterstück dieser Empsindung von seinem Freunde Gustab Schwab selbst vorlesen zu können, ließ dessen Gedickte herbeiholen und trug uns dessen treffliche Sage: "Der Ritt über den Bodensee" gut, prägnant und wirkungsvoll vor.

Manchen Leser bürste es vielleicht überraschen, Uhland als sleißigen Kirchengänger erwähnen zu hören. Und boch war er dies im besten Sinne des Wortes. Jeden Sonntag ging er an der Seite seiner Frau nach der Kirche und hörte die Predigt von Ansang bis zu Ende ausmerksam an; doch ließ er sich nie (wenigstens in meiner Gegenwart nie) lobend oder tadelnd über den Inhalt oder Bortrag eines Kanzelvortrages aus. Sein tief religiöses Gemüth, an welchem Niemand zweiseln wird, der die Gedichte Uhland's nach dieser Richtung hin durchgeprüft hat, war,

wie ich aus Uhland's Benehmen gegen mich felbft entnahm, zugleich von mufterhaft garter Rücksicht gegen bie Bekenner anderer Rirchen. Die hat er ben Katholicismus, bem ich. wie er wußte, angehöre, in irgend einer Weise, auch nur mit ber leisesten Betonung, unziemlich erwähnt; Ubland war ein Mufter ber Dulbfamkeit trot feiner gewiß auch in religiöfer Beziehung ausgeprägten Grundfate: Religion und Religiofität waren für ihn fo feine und weihevolle Begenstände, daß er fie der zersegenden Luft der Debatte. wie ich glaube, wo er nur konnte, entzog. Welch' einen ehrwürdigen Gegensat bilbete hier Uhland zu vielen sonft portrefflichen Geiftern, benen ich in protestantischen Staaten Deutschlands begegnete! hat boch ein großer Theil ber fleindeutschen Partei die Fahne preußischer Führerschaft nur befihalb ergriffen, weil man in Preugen einen protes stantischen Rührer erblickte und bie protestantische Kührerschaft nothwendig eine liberale sein müsse!

So oft ich Uhland's zarter, tiefer Gemüthsart in religiösen wie poetischen Dingen gebenke, habe ich fast unwilltürlich bessen ibeal-schönes Porträt aus der Anabenzeit vor Augen. Es hing zur Zeit meiner Besuche im Wohnzimmer des ersten Stockes links gleich neben der Thüre. Das blaue Auge des zarten, sinnigen Anabengesichtes ist von rührens der Alarheit und Milde. Der innere Uhland ist auch diesem Jugendbilde dis in sein Alter ähnlich geblieben.

Wie eine symbolische Hinweisung auf den Umstand, daß Uhland seiner äußeren Erscheinung wegen so oft nicht als er selbst erkannt wurde, klang mir ein heiteres Erlebniß, welches mir Uhland, da ich ihn und seine Frau einmal auf einem kurzen Spaziergange begleitete, lächelnd erzählte.

Auf der breiten Landstraße dahinwandernd, sah er einst mehrere Handwerksburschen auf ihn zukommen, welche Arm in Arm marschirend und etwas angetrunken Uhland's Ballade: "Ich hatt' einen Kameraden" sangen. Uhland wendete sich, um die wankende Colonne nicht zu stören, nach der entgegengesetzten Seite der Straße und schritt hier ruhig weiter — als die Burschen, in seine Nähe gekommen, plötzlich eine Schwenkung machten, bei den Worten: "als wär's ein Stück von Dir" Uhland in ihre Rette einschloßen, ihn einen Augenblick dierselig anglotzten — die Rette wieder lösten und das Gedicht weitersingend wie zudor ihres Weges gingen, ohne zu ahnen, daß sie den Versassenhumor attaquirt hatten . . .

Ich habe schon oben erwähnt, daß neben Uhland's Hause die sogenannte "Eifertei" sich befinde, eine viels besuchte Studentenkneipe mit Garten. Da letzterer bis uns mittelbar an die östliche Seite des Uhland'schen Hauses reicht und zur Sommerzeit von den akademischen Gästen

fleißig besucht wird, so hatte Uhland's Nachtruhe eine sehr bebenkliche Nachbarschaft. Uhland hat aber trot der zahlreichen Störungen seines Schlases durch Gesang und Lärm nie eine Klage laut werden lassen; die Fröhlichkeit der akademischen Jugend, selbst wenn sie etwas über die Schnur hieb, besaß seine wohlmeinende Nachsicht und Neigung. Daher ließ er sich gerne auch die jüngsten Borfälle aus dem akademischen Leben erzählen; darunter war eines Tages ein Fall von so tragikomischer Beschaffenheit, daß ich nicht umhin kann, ihn hier zu erwähnen.

Ein Studiosus kam einst um Mitternacht in sehr beduseltem Zustande nach Hause; sein Quartier befand sich
unter denen, welche an die Fluthen des Neckar gränzen
und da der Heimkehrende nicht im Stande war, Licht zu
machen, so wollte er angekleidet in das Bett steigen —
stieg aber dafür zum Fenster hinaus und siel in den Neckar
hinunter. Auf seine Schmerzens- und Schreckensrufe stürmten seine anwohnenden Kameraden herbei, zogen den Unglücklichen, der sich einige Wunden gefallen hatte, aus dem
Wasser und trugen ihn auf sein Zimmer. Während dieses
Altes gab er tiese Stoßseufzer von Reue zum Besten, sagte:
sich nie wieder betrinken zu wollen und verstieg sich sogar
zu guten Lehren für seine Kameraden. Als aber andern
Tages der Arzt erschien und neue Verbände auflegte, sagte
er seufzend: "Ich will ausziehen und weiter vom Reckar

wegwohnen — benn man weiß boch nicht, was wieber einmal geschehen könnte . . . . "

Gegen Ende November 1849 hatte ich Uhland brieflich angezeigt, daß ich gesonnen sei, von Stuttgart aus Anfangs December nach Tübingen und zu ihm auf Besuch zu kommen, worauf mir Uhland folgende liebe Zeilen, die ich als unschätzbares Andenken ausbewahre, als Einladung schrieb:

"Sie sind uns, lieber Rank, jederzeit schönstens willstommen, damit Ihnen aber der Aufenthalt bei uns behagslicher sein möge, schlage ich vor, ob Sie nicht, sosern es nicht Ihre Plane kreuzt, statt in der ersten Woche Decemsbers sich zu Anfang der zweiten auf den Weg zu begeben vorziehen. Nehmen Sie dann eben in unserm stillen, abzgezogenen Leben vorlieb und trösten Sie sich damit, daß in dieser Stille Ihre Arbeit um so ungestörter vorrücken kann. Mayer grüßt Sie mit uns Allen auf das Herzlichste.

Tübingen, 24. November 1849.

Der Jhrige Ludwig Uhland."

Ich kam also acht Tage später — zum Weihnachtsseste nach Tübingen, sah tapfer mit zu, wie die schmachkaften schwäbischen National-Springerle verfertigt werden und wurde zum Dank für diese ökonomische Ausmerksamkeit am Weihnachtabend vom Christkind mehr als reichlich beschenkt; am folgenden Sylvesterabend nun sollte ich auch noch da-

durch beehrt werden, daß man eine größere Gesellschaft einlub, um meinem heimlichen Chrgeiz als Biolinspieler Raum und Publikum zu schaffen.

Nach mancher Uebungsftunde bei Freund Maber kam benn auch ber schöne Abend endlich beran, eine gahlreiche Gefellschaft mar geladen und bald ftand nicht nur ber brobelnde Thee auf bem Tische, sondern auch bas Clavier wurde feierlich aufgethan und die Noten wurden zurecht: gelegt; ba trat benn Uhland in einer frohlichen Stimmung, wie ich felten gesehen, ju mir und feuerte mich an, bie Schlacht ber Tone zu eröffnen; ich holte mir alfo bas gartliche Instrument, die Geige, prüfte noch einmal die wohl gestimmten Saiten, verneigte mich gegen bas im Salbfreis versammelte Bublikum, blidte es wie ein Birtuos mit wohl: wollender Protectionsmiene an und meiner Begleiterin auf bem Clavier mit leisem Ropfniden ein Zeichen zum Anfang gebend (gang wie man es in Concerten feben kann), begann ich fo schmelzend als möglich die unvermeidliche "Elegie" bon Ernft. Die Beige war gludlicher Beife bon keiner Erfaltung beifer und außerbem von fo guter Neujahr: nachtslaune, daß fie felbst, wenn ich ein wenig baneben griff, aus purer Artigkeit bennoch ben rechten Ton bergab und so barf es benn nicht wundern, wenn die liebliche Composition (beren Doppelläufe ich übrigens, mit Demuth fei's gestanden, einfach spiele) ohne wesentlichen Unfall ausgeführt wurde. Ein Beifallssturm (man entschuldige, baß ich's selber sagen muß) erhob sich und ich bedauerte nur, daß kein Abgang nach einem anstoßenden Zimmer verzanstaltet war, um schnell zu verschwinden und gleich darauf wieder herauszukommen; in Ermanglung dessen blieb ich also ruhig stehen und verneigte mich so dankbar, als es die Umstände geboten; da erhob Meister Uhland sich plößlich und durch ernste Mienen die bewegte Versammlung zur Ruhe bringend, begann er nach kurzer Pause etwa so:

"Meine Herren und Damen! Wir haben einen Mann vor uns, bessen bescheidene Weise keine Ahnung zu haben scheint von dem, was in ihm von angebornen Talenten lebt und webt! Noch voll der Bewunderung einer Leistung, die wir eben genossen haben, halte ich es für meine ernste Pflicht, den jungen Mann aufzuklären über seine Bedeutung an sich und für die versammelte Gesellschaft hier!"

Und nun wurde mir ein Ehrenkranz gewunden von so unglaublichen Zeitungsphrasen, als sie nur je einem Birtuosen durch Reclame zu Theil geworden. Gebeugt von der Ueberlast von Schmeicheleien, die mir so unerwartet aus so ehrwürdigem Munde kamen, stemmte ich die Geige in die Seite und streckte meinen Bogen salutirend zur Erde; erst als der Redner geendet, ein wiederholter Beisall verklungen war, erhob ich mich seierlich wieder, um meinen Dank in einer zweiten Leistung, einer ebenfalls undermeiblichen Partie meiner Kunst: in Lanner's lieblichen "Steirecn" auszubrücken. Gin noch wärmerer Beifall — und ein höchst belebter, heiterer Abend folgten dieser kleinen Narrethei, und noch spät nach Mitternacht erklang das Taselzimmer von unsern Liedern und Sprüchen, die wir dem neu ans gebrochenen Jahre brachten. . . . .

Da hier einmal von meiner Geige kurz die Rebe ging, so muß ich doch auch von dem Abenteuer sprechen, zu dem sie früher bei meinem zweiten Besuche in Tübingen Anlaß gegeben.

Es gebenkt mir doch wie heute. Uhland hatte gehört, ich spiele etwas Bioline und ersuchte mich, wenn ich wieder einmal käme, ja meine "Binsel" (Wiener Ausdruck) nicht baheim zu lassen. Ich hatte zugesagt und brachte nun meine Geige, nur flüchtig in ein Schnupftuch gewickelt, wirklich mit; Kolophonium und Bogen hatte ich, in Erwartung, daß es an derlei Schießbedarf in Tübingen nicht sehlen könne, in Stuttgart zurückgelassen. Nun sollte denn nach meiner Ankunft bald die erste Probe meiner Kunst abgelegt werden und sie war um so bedeutungsvoller, als mir Uhland ein Zimmer neben seiner Arbeitsstube angewiesen: "weil ihn Musik in seinen Arbeiten eher fördere als störe." Ich gestand nun meinen Mangel an Kolophonium und Bogen, worauf sofort einige Boten nach der Stadt gessendet wurden, um das Nöthige zu holen; aber sie kamen

alle unverrichteter Sache wieder zurück. Wer im Besitz jener Dinge war, der brauchte sie selbst und wer sie da nicht besash, der konnte sie natürlich nicht leihen.

"Was hilft's?" sagte Uhland nach einigem Bebenken wohlgelaunt: "unter solchen Umständen hilft ein rechter Mann sich selbst!"

Und so machten wir uns Beibe auf ben Weg, durchschritten ernst die Musenstadt nach rechts und links, klopften an manche Thure und an manches Fenster, es wurde uns auch aufgethan, aber was wir suchten, wurde nicht gesunden.

Da blieb Uhland endlich lächelnd stehen und sagte bie folgenreichen Worte:

"Ich habe einen hohen Freund, ber in schwierigen Lagen ber Töne viel vermag; er wird auch uns aus unserer Lage reißen! Kommen Sie!"

Und voran schritt ber theure Meister — und ich ihm nach — bem hohen Stabtthurme zu.

Denn broben auf ber hohen Warte der Thurmstube, nirgend anders, befand sich jener erhabene Freund, der uns aus unserer Lage retten sollte. Zu ihm auch, mit bebenden Knieen und beschleunigtem Athem, traten wir endlich ein. Der Stadtthürmer aber ersah kaum, welch' ein ruhmreicher Gast ihm in Uhland erscheine, als er erschrocken und erfreut nach dem Belieben fragte; — er schätzte sich äußerst glücklich, unsere Wünsche erfüllen zu können. Denn wirklich holte

er sofort den Violinkasten hervor, schloß ihn auf und bat mich, aus seinen Vorräthen von drei Bogen und einigen Stücken Bech meinen Schießbedarf zu wählen. Ich that's und dankte im Voraus; dann aber ging es wieder abwärts, Treppe für Treppe, dem Hause Uhland's zu, wo ich trot der Bewegung im Blut und der Sorge im Herzen meine erste Krahprobe ziemlich ohne Schande und Spott bestand und später, durch diesen Glücksfall kühn geworden, oft genug das sonst so ben mit wahren Staubwirbeln von Tönen erfüllte.

## Das Volksthümliche in Schiller's Dramen.

Bortrag, gehalten jum Beften ber allgemeinen beutschen Schillerftiftung im Rathhandfaale ju Beimar.

I.

Als man vor einigen Jahren mit besonderm Gifer anfing, wissenschaftliche Gegenstände in gemeinverständliche — populäre — Form zu bringen, da ging ein gelindes Grauen durch die fämmtliche gelehrte Welt.

"Bas?" sagte mancher Philosoph von Fach: "sind uns Eingeweihten ein Sokrates, Plato, Aristoteles, Cartessius, Spinoza, Leibnitz, Kant, Hegel nicht populär genug? Sind wir nicht vertraut genug mit den Lehren der Phthasgoräer, Eleaten, Atomistiker, Stoiker, Skeptiker, wie mit den Shstemen der philosophischen Christen und Juden alter und neuer Zeit? Man will die Lehre vom Sein, vom Wesen, vom Begriff popularisiren? Was subjectiver, objectiver, absoluter Geist ist, will man statt in wissenschaftliche Goldrahmen in gemeines Blei des Ausdrucks fassen und den Blicken der großen Menge preisgeben?"

Die Männer ber Naturwissenschaft riefen: "Wie? was wir mit Hilfe ber Mathematik, durch kostbare physikalische Bersuche, bewassnet mit Lanzetten und Mikrostopen nach Decennien mühsam gefunden, ja worüber wir selbst mit grauen Haaren kaum klar genug sind — das will man in der Schaubude eines populären Panoramas dem großen Publikum zeigen?"

Mancher Geschichtschreiber, der sich wie Franz Moor "nie mit Kleinigkeiten abgegeben," der nur den Pomp großer Höse, blutige Schlachten, Diplomatenkünste aus der Bogelperspective darstellte, nie aber mit dem Schicksale der Nation, mit deren Leiden und Freuden, mit deren Rechten und Berdiensten sich abgab — mancher Historiker dieser Schule dachte: "Was ich durch meine Darstellung so geschickt den Blicken der Menge entzog, will man dieser Menge jett näher rücken, ja man will die Erlednisse des Bolkes selbst, die lästige Wissenschaft, die unnühen Künste, die schädliche Literatur als Theile der Geschichte dem Griffel der Klio aufdringen und zwar in gemeinverständlicher Sprache?"

Also riefen und klagten die Männer der "exacten Fächer" — jeder in seiner Art, wie es in der Bibel heißt. Mancher Theologe war um den stillen Wahn seines Mysticismus, mancher Diplomat um seine Kunst zu verschweigen, was er sagen soll, mancher "correcte Denker und

Forscher" um die sieben Siegel seiner schwer: und selbst: geschaffenen Sprache bange und der gelehrte Aberglaube, daß das Weltende alles Tieffinnigen, Schönen und Guten nahe sei, ging seufzend durch die Studirstuben deutscher Wissenschaft!

Seitbem ist man etwas ruhiger geworben, einige treffliche Leiftungen in verschiedenen wissenschaftlichen Fächern haben den Begriff populär und populär unterscheiden gelehrt, man hat sich von dem Nugen und der Würde populärer Werke überzeugt und folgende Ansicht hat sich jetz ziemlich allgemein festgestellt:

Wenn vom Popularisiren der Wissenschaft die Rede ist, so handelt es sich nicht darum, dem Gelehrten vorzusschreiben, welche Sprache er bei der streng wissenschaftlichen Darstellung seiner Forschung anwenden solle; dem popuslären Darsteller ist es zumeist nur darum zu thun, die Resultate einer Wissenschaft in allgemeinsverständliche Form zu bringen und dadurch zur Verbreitung wichtiger Kenntnisse beizutragen; denn keine Wissenschaft ist Selbstzuweck wie es ein Kunstwerk ist; man zerstört ihren Werth nicht, wenn man ihren Inhalt in neuer Form verbreitet, während ein Kunstwerk, wo Form und Idee unzertrennslich sind, durch die Wahl einer andern Form unrettbar zerstört wird!

Wer auch heute noch über die Möglichkeit und ben

Werth populärer, d. i. gemeinverständlicher Darstellungen zweiseln wollte, ben erinnern wir nur an die "chemischen Briese von Liebig;" an Littrow's "populäre Astronomie;" an Hänster's "neuere Geschichte der Deutschen;" an Schleiben's "Leben der Pflanze" und an die zahlreichen Schriften über Phhsit, Culturgeschichte und Erziehung. Jeder fruchtbar wirkende Prosessor ist mehr oder weniger gezwungen, seinen Schülern, die ja noch keine Gelehrte sind, im edeln Sinne des Wortes seine Wissenschaft zu popularisiren, und ich erinnere an einen Meister dieser Art, der ganz in unserer Rähe so ehrenvoll und erfolgreich wirkt: — Kuno Kischer in Jena!

Mehr vielleicht als die Männer anderer Fächer hat das Wort "populär" die fogenannten Kenner der schönen Wissenschaften erschreckt und sie bange gemacht, daß der Sifer zu popularisiren noch mehr Hochwasser in die Literatur bringen und eine Sündsluth erzeugen könne, die eine Arche des Geschmacks nothwendig machte, um wenigstens die Heroen der Boesie vor dem allgemeinen Untergange zu retten!

Aber auch diese Furcht entsprang aus dem unrichtigen Begriffe, den man dem Worte populär unterschob. Man hätte sich nur erinnern dürsen, daß die Bibel das populärste Buch der civilisirten Welt ist, daß in der Bibel das hohe Lied Salomonis, die Psalmen David's vorkommen, daß einige der schönsten Lieder Goethe's Volkslieder sind

und daß seine Prosa das Muster gemeinverständlicher Schreibart ist; — aber man war einmal in Furcht ober wollte es sein, Furcht aber verwirrt die Begriffe. Sowie es Leute gibt, deren Phantasie bei dem Namen Volk sofort eine Notte Banditen vor Augen hat, so stand bei dem Borte populär vor dem Geiste manches Aesthetikers sofort der verwahrloste Begriff eines Ninaldiniromans oder Bänkelssängerlieds, das man auf regnerischen Novembermärkten um einige Pfennige verkauft.

Aber man irrte sich sehr; es gibt eine Popularisirung nach oben wie es eine nach unten gibt — und wie man allerdings z. B. die Geschichte eines Friedrich und Joseph II. für einen Theil des Bolks zu Schanden popularisiren kann, so gibt es andrerseits eine Popularisirung, die sogar das einfache Leben eines Bürgers in der Darstellung dahin veredelt, daß es von den Gebildetsten der Nation eben so gern betrachtet wird wie vom schlichten Bürger und Landmann.

Und diese letztere Art der Popularistrung in der Literatur wie in der Wissenschaft ist es, die wir in Deutschland besonders schähen und anstreben mussen; wir brauchten dies nicht erst jetzt, wenn bei uns die Sprache der Literatur und des Lebens sich wie in Frankreich mehr im Zusammenshange entwickelt hätte; aber da in Deutschland die Wissenschaften — jede für sich, die Literatur sür sich, und im Leben

ber Abel, der Bürger und der Bauer auch wieder für sich lebte und strebte, da kamen, möchte ich sagen, so viele Einssiedlers und Junggesellensprachformen zu Tage, daß wir ernsthaft Noth haben, dieses Hagestolzenthum unserer Sprache in eine gemeinsame Familiensorm nationalen Denkens, Fühlens und Sprechens zusammenzuleiten und richtig zu verschmelzen. In Frankreich und England wird es wenige Werke der Philosophie und Geschichte, der Poslitik und Literatur geben, die nicht mit geringen Ausnahmen die große Mehrheit der Nation zu verstehen im Stande wäre; — bei uns aber — man gebe einmal einem sonst ganz verständigen Bürger unsern Philosophen Hegel in die Hand, ob er sich in dessen Sprache sinden wird?

Populär — b. i. gemeinverständlich im guten Sinne ist also kein Begriff, welcher der Wissenschaft und Literatur Nachtheil droht; je höher der Bildungsstand einer Nation ist, desto höher ist auch der Begriff populär — gemeinverständlich — anzuschlagen. Durchschauert Sinen nicht Entzücken und Bewunderung bei dem Gedanken, daß es bei den Griechen einen Bildungsgrad der Nation gab — wo homer populär war?

So weit find wir in Deutschland nun freilich noch nicht, aber wir find auf gutem Wege und zählen Genies zu populären Größen, die auch eine Zierde des blühenden Griechenlands gewesen wären. Wer kann sich der lebhafte-

sten Freude erwehren, daß in diesem Augenblicke die erste Berlagshandlung Deutschlands, Cotta in Stuttgart, eine Bolksbibliothek ankündigt, deren Bestandtheil unter Anderm das wissenschaftliche Bunderwerk — der "Ros-mos" von Humboldt ist? Auf welche Theilnahme, auf welch' hohen und weitverbreiteten Bildungsgrad unserer Nation muß die berühmte Berlagshandlung rechnen, da sie solche Werke zu billigen Preisen abzugeben und zum Gemeingut der Nation zu machen sich entschlossen hat!

## II.

Sehr befördern würde es unsere Betrachtung, wenn sich in Schiller's Werken, die selbst ein Gegenstand der Untersuchung sind, Stellen auffinden ließen, die über das Wort "populär" einige entscheidende Ansichten enthielten; und in der That fällt es auch nicht schwer, solche Stellen zu entdecken. Ich erinnere nur an die Recension, welche Schiller über Bürger's Gedichte schrieb; in der Einleitung jener Recension nimmt er Anlaß, über den Begriff "populär" und über die Bedeutung der "volksthümlichen Dichtung" einige höchst wichtige Ideen auszusprechen.

Und wie lauten Schiller's Ibeen hierüber? Sind fie geringschätzend? Werth und Bedeutung leugnend? Mit nichten!

"Bopularität ift" fagt er "weit entfernt, bem Dichter bie Arbeit zu erleichtern oder mittelmäßige Talente zu bebeden, eine Schwierigkeit mehr - und fürmahr eine fo schwere Aufgabe, daß ihre glüdliche Auflösung ber höchste Triumph bes Genies genannt werben fann. Welch' Unternehmen" fahrt er fort - "bem heifeln Gefchmack bes Renners Genüge ju leiften, ohne baburch bem großen haufen ungeniegbar ju fein - ohne ber Runft etwas von ihrer Würde zu vergeben, sich an den Rinderverstand bes Bolks anzuschmiegen! . . . Als der aufgeklärte, verfeinerte Wortführer der Volksgefühle, wird der Volksdichter dem hervorströmenden, Sprache suchenden Affect der Liebe. der Freude, ber Andacht, ber Traurigkeit, ber Hoffnung u. f. w. einen reinern und geistreichern Text unterlegen; er wird. indem er ihnen den Ausbruck lieh, fich jum Berrn biefer Affecte machen und ihren roben, gestaltlosen, oft thierischen Ausbruch noch auf ben Lippen bes Bolks veredeln. Selbst die erhabenste Philosophie des Lebens wird ein solcher Dichter in die einfachen Gefühle ber Natur auflösen, Die Resultate bes mühsamften Forschens ber Ginbilbungsfraft überliefern und die Geheimniffe bes Denkens in leicht ju entziffernder Bilbersprache bem Kinderfinn zu errathen geben. Gin Borläufer ber bellen Erfenntnik bringt er bie gewagtesten Bernunftwahrheiten in reizender verbachtlofer hulle lange vorher unter bas Bolf, ehe ber Philosoph und

Gesetzeber sich erkühnen bürfen, sie im vollen Glanze heraufzusühren. . . . In diesem Sinne genommen, scheint der Bolksdichter, man messe ihn nach den Fähigkeiten, die bei
ihm vorauszesetzt werden oder nach seinem Wirkungskreis,
einen sehr hohen Rang zu verdienen. Nur dem großen
Talent ist es gegeben, mit den Resultaten des Tiefsinns
zu spielen, den Gedanken von der Form los zu machen, an
die er ursprünglich geheftet, aus der er vielleicht entstanden
war, ihn in eine fremde Ideenreihe zu verpflanzen — so
viel Kunst in so wenigem Auswand, in so einfacher Hülle
so viel Reichthum zu verbergen! . . . "

Dies der Ausspruch unsers großen Dichters. Welche Anwendung er davon auf Bürger's Gedichte machte, das ist aus der vorerwähnten Recension bekannt; —, aber welche Anwendung sollen wir auf Schiller selbst davon machen? Es sei mir erlaubt, eine flüchtige Antwort auf biese Frage zu versuchen. . . .

Schiller ift ber nationalste, populärste Dichter Deutschlands — wer hätte biesen Ausspruch nicht oft genug gehört und zum Theil schon selbst gethan?

Aber Schiller — ber populärfte Dichter Deutschlands? — er, ber nie darnach gestrebt hat, in dem engern Sinne ein volksthümlicher Dichter zu sein, wie es z. B. Bürger war? Bar es Schiller nicht stets nur darum zu thun, ohne Rücksicht auf das Publikum auf die höchsten Biele eines schöpferischen Geistes loszugehen, die erhabensten Formen alter und neuer Zeit zum Muster zu nehmen, diese Formen mit dem gediegensten Inhalt der Wissenschaft und Erfahrung zu füllen — und schließlich in harmonischen Meisterwerken den schönsten Gefühlen des Herzens, den reinsten Forderungen der Vernunft und den blühendsten Gebilden der Phantasie gerecht zu werden?

Schiller's eigene Worte, die er bei verschiedenen Anlässen niederschrieb, geben von dem Ziele, das er verfolgte, am besten Zeugniß. Ich erinnere an seinen Jugendaussatz: "Die Schaubühne, eine moralische Anstalt;" darin steht er nicht an, die Wirkung und Nothwendigkeit der Bühne gleichzustellen der Wirkung und Nothwendigkeit der Religion im Staate, da die Gerichtsbarkeit der Bühne wie der Religion da anfange, wo das Gebiet der weltlichen Gesetz endet. Ich erinnere ferner an die Stelle in der wiederholt erwähnten Recension über Bürger, wo er von dem Dichter verlangt, daß er im Denken und Fühlen auf der Spitze seiner Zeit stehe, im Wissen und Leben die Stufe der Vollkommenheit erlange.

"Begeisterung allein ist nicht genug" sagt er; "man fordert die Begeisterung eines gebildeten Geistes. Alles, was der Dichter uns geben kann, ist seine Individualität. Diese muß es also werth sein, vor Welt und Rachwelt ausgestellt zu werden. Diese seine Individualität so sehr als

möglich zu veredeln, zur reinsten herrlichften Menscheit hinaufzuläutern, ift sein erstes und wichtigstes Geschäft, ehe er es unternehmen darf, die Bortrefflichften zu rühren!"

Noch ausführlicher, tiefer und zusammenhängender spricht er sich über die Würde und den Werth der Kunst und Poesie in seinen vortrefflichen "Briefen über ästhestische Erziehung des Menschen" aus. Er sagt hier gradezu — und beweist es auch:

"Die Schönheit (in Kunst und Boesie) ist es, burch welche der Mensch zur Freiheit wandert; denn der Mensch in seinem physischen Zustande erleidet blos die Macht der Natur; er entledigt sich dieser Macht in dem ästhetischen Zustande — und er beherrscht sie in dem moraslischen."

Freilich fragt ber Dichter gleich barauf auch: "Eristirt aber ein folcher Staat bes schönen Scheins und wo ist er zu finden?"

Schiller antwortet:

"Dem Bebürfnisse nach existirt er in jeder feingestimmten Seele; ber That nach möchte man ihn wohl nur, wie die reine Kirche — in einigen wenigen außers Lefenen Zirkeln finden!"

Da haben wir also beutlich ausgesprochen, wie klein sich Schiller bas Publikum bachte, auf welches seine erhabenen Bestrebungen zunächst wirken durften und es scheint ein Ruf ber ebelsten Resignation, wenn wir anderswo lefen: "Wer den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat gelebt für alle Zeiten!"

Und bennoch — bennoch ist es keine bloße Rebensart — es ist Wahrheit — Thatsache: Schiller ist trop bem ber nationalste, ber populärste Dichter Deutsch: lands!

Wie ist bas zugegangen? . . .

Am Ende so einsach als möglich. Schiller strebte vollkommen zu werden — er wurde es auch in seinen Meisterwerken — und in der Kunst wie in der Poesie fallen für jeden gesunden Sinn vollkommen und verständlich zusammen; während der Kenner ein Kunstwerk mehr denkend genießt, genießt es der Laie mehr fühlend, von geheimnisvoller Gewalt erfaßt!

Schiller hat ben Philosophen Respect eingeflößt burch bie reiche Fülle seiner Gedanken, er hat den Historikern imponirt, indem er nicht blos Geschichte schrieb, sondern sie auch greifbar zu verkörpern verstand; Schiller hat eine Sprache gefunden, welche vom Gebildeten sofort im ganzen Umfange verstanden wird, den Ungebildeten aber selbst da, wo sie nicht ganz begriffen wird, mit unwiderstehlicher Geswalt fortreißt, erwärmt und läutert!

Wie wenig Schiller während seines Schaffens lieb: äugelnd nach dem Geschmad bes Publikums fragte, wie er

mit puritanischer Strenge bem reinen Schöpferdrange nachging, bas zeigt uns die gute Lehre, die er dem schöpferischen Talent auf seinen schweren Lebensweg mitgibt:

"Der Künftler (und Poet) ift zwar ber Sohn feiner Beit" fagt er "aber schlimm für ihn, wenn er zugleich ihr Bögling ober gar noch ihr Gunftling ift. Gine wohlthätige Gottheit reiße ben Säugling bei Zeiten von seiner Mutter Bruft, nähre ihn mit ber Milch eines beffern Alters und laffe ihn unter fernem griechischen himmel gur Mündigkeit reifen. Wenn er bann Mann geworben ift, fo fehre er, eine fremde Gestalt, in sein Jahrhundert gurud, aber nicht um es mit feiner Erscheinung zu erfreuen, sondern furchtbar wie Agamemnon's Sohn, um es zu reinigen. Den Stoff zwar wird er von der Gegenwart nehmen, aber die Form von einer edlern Zeit, ja jenseits aller Zeiten, von der abfoluten, unwandelbaren Ginheit feines Befens entlehnen. ... Und wie verwahrt sich ber Künftler vor den Berberbniffen feiner Zeit, die ihn von allen Seiten umfangen? Benn er ihr Urtheil verachtet! Er blide aufwärts nach seiner Burbe und bem Gefet, nicht nieberwärts nach bem Glud und bem Bedürfnig!"

So fpricht Schiller; fo fpricht ein Mann!

Belch' eine Erscheinung jenen verbuhlten Talentchen gegenüber, bie schon mahrend ihrer Arbeit schmachtend nach ben beliebten Schwächen bes Publikums spähen, um ihnen

gerecht zu werden; die, wenn ihre liebende Musengattin zweier Berslein genesen, alle Gloden läuten, Herolde in die Straßen senden — die gesammte Menschheit zu Gewatter bitten möchten, um das glückliche Familienereigniß mitseiern zu helsen; die vor jedem Luftzug der Kritik in Ohnmacht fallen, aber schnell wieder erholt — in Gesellschaft ihres lhrisch Neugebornen Wochen lang alle Theestische unsicher machen!

Aber die Poesie hat ihre Rachegöttinnen wie das Leben; vertilgt sind die Spuren solcher Schmachtjünger wieder, sowie ihr flüchtiger Anlauf gethan ist; dagegen folgt das verschmähte Glück freiwillig den männlichen Herven auf dem Fuße; — Schiller trat mit eisernem Fuße mitten in seine betroffene Zeit — und was war seine Strafe?.. Die Nachwelt liegt zu seinen Füßen!...

## Ш.

Es ift nun die Frage: — enthalten denn Schiller's dramatische Dichtungen auch jene Art volksthümlicher Elemente, welche, im engern Sinne des Wortes genommen, heutzutage schärfer gefaßt und mit so viel Sorgfalt gehegt werden?

Wir antworten ohne Bebenken: Schiller's bramatische Dichtungen enthalten nicht blos volksthumliche Elemente

— sie liefern uns sogar einzelne Meisterstellen, wie ganze Werke dieser Art!

Nehmen wir, ohne viel zu wählen — eines der Jugends bramen Schiller's — es liegt uns als "bürgerliches Trauersspiel" nahe — "Cabale und Liebel" . . .

Es versteht sich von selbst, daß wir das volksthümliche Element des Stückes vor Allem in der bürgerlichen Stube des Musikus Miller suchen werden; und wir täuschen uns auch nicht. Hier sinden wir nicht nur die trefflich gezeichenete Familiengruppe des Miller, seiner Frau und seiner Tochter, die dem Stücke in Wahrheit den Stempel eines dürgerlichen — oder was hier gleichbedeutend ist — volksthümlichen Stückes aufdrücken; auch höher gestellte Personen betreten dieses Terrain und nehmen zum Theil, der Hausbewohner wegen, eine dürgerliche, volksthümliche Sprache an. Daher haben wir vor Allem wohl zu unterscheiden 1) wo das volksthümliche Element nach Sprache und Charakter ganz rein — und wo es 2) gemischt und nicht ganz natürlich auftritt. . . .

In Bezug auf Charakterzeichnung tritt bas vollsthümliche Element in der Familie Miller bei dem Musikus, seiner Frau — und selbst bei der schwärmerischen Louise vollkommen rein auf; denn die Schwärmerei der letztern ist kein seltener Antheil des bürgerlichen Lebens, besonders in Frauenherzen. Sehen wir aber auf die Sprache des

Stücks, so müssen wir gestehen, daß diese in der Miller'schen Familie — im volksthümlichen Sinne — nur ganz rein vom Musikus und dessen Frau gesprochen wird, während Louise die volksthümliche Linie nur stellenweise inne hält, oft genug aber die erlaubte Gränze überschreitet.

Werfen wir 3. B. einen flüchtigen Blick auf die Einleitungsscene des ersten Acts. Sie bildet eine Exposition,
die nicht klarer, frischer und wahrer sein könnte. Miller und
seine Frau sind allein. Charakter und Sprache der beiden
Figuren sind dem bürgerlichen Leben aus dem Gesichte geschnitten. Wir haben im aufgeregten Miller das gesunde,
männliche, auf Ehr' und Sitte sest fußende Bürgerthum
— in seiner Frau aber jenes — leider nicht seltene — breitspurige und an Frivolität streisende Behagen, welches in
Gesellschaft des Cassetopfs und der Dose das dürgerliche
Gewissen jest mit einem Schluck aus der Tasse, jest mit
einer Prise Tabak beschwichtigt.

Kann man ein volksthümliches Stück mit treffenbern Worten eröffnen als es Schiller mit den Worten des Musikus thut?

"Einmal für allemal" ruft er — "ber Handel wird ernsthaft. Meine Tochter kommt mit bem Baron in's Geschrei. Mein Haus wird verrusen. Der Präsident bekommt Wind und — kurz und gut, ich biete den Junker aus!"

Gang wie es in ber Bolksfprache fein muß — feine

Periode gedrechselt — jeder Gedanke ein Sat — jeder Sat eine Situation — man wird mit wenigen Worten mitten in die Handlung geführt.

Und was erwidert die ruhige Hausfrau, die im Morgensgewand bei ihrer Tasse Cassee sitzt, Schnupftuch und Dose neben sich?

"Du hast ben Baron nicht in Dein Haus geschwatt hast ihm Deine Tochter nicht nachgeworfen."

Was ift natürlicher als daß grade diese schwerhörige Ruhe den Miller schärfer in's Gesecht führt? Er ist gezwungen, seinem Weibe — und somit dem Publikum — die Lage der Dinge deutlicher zu machen und seine Sprache geht einen meisterhaften Schritt vorwärts, indem sie bei steigender Wärme immer handgreislicher — endlich witzig, sinnbildlich wird und mit Sprichworten um sich wirst. Mit brennenden Farben malt er die Gesahr:

"Gib Du Acht, gib Du Acht! und wenn Du aus jedem Aftloch ein Auge strecktest und vor jedem Blutstropfen Schildwache ständest, er wird sie Dir auf der Rase besichwaten, dem Mädel Eins hinseten und führt sich ab und bas Mädel ist verschimpsirt auf ihr Lebenlang!"

Frau Millerin weiß hierauf Nichts zu fagen als:

"Gott behüt' uns in Gnaben!"

"Es hat fich zu behüten" ruft Miller und wird immer hitiger, indem er die Gefahren noch ausführlicher barlegt; — die Millerin erwidert auch jest nur: "Solltest nur die hübschen Billeter lesen, die der gnädige Herr alle an Deine Tochter schreiben thut. Guter Gott, da sieht man's ja sonnenklar, wie es ihm pur um ihre schöne Seele zu thun ist."

"Das ist die rechte Söhe!" ruft Miller — "Auf den Sack schlägt man, den Esel meint man. Wer einen Gruß an das liebe Fleisch zu bestellen hat, darf nur das gute Herz Boten gehen lassen. Wie hab' ich's gemacht? Hat man's nur erst so weit im Reinen, daß die Gemüther topp machen, wutsch! nehmen die Körper auch ein Exempel; das Gesinde macht's der Herrschaft nach und der silberne Mond ist am Ende nur der Kuppler gewesen!"

Diese Sprache, die auf dem Trommelselle tobend jedes anständige Mutterherz aufrütteln müßte — veranlaßt die Frau Millerin höchstens zur schwierigen Wahl zwischen einer Prise oder einem Schluck aus der Tasse, wobei sie sehr geschmeichelt bemerkt, was für schöne Bücher der Herr Baron ihrer Tochter in's Haus schiede und ihr letztes Wort — das sie als würdige Hausfrau natürlich haben muß — ist: "Man muß den Herrn Major nicht disguschthüren, weil er des Präsidenten Sohn ist!"

Das Auftreten bes Secretars Wurm ftort ben volksthumlichen Ton bes Miller'schen Chepaars nicht; im Gegentheil geht ber schlaue Fuchs, ben wir später beim Präfidenten die Waffen der Bildung fertig handhaben seben, beim Musikus in ben volksthümlichen Familienton bes Saufes ein - feine bobere Phrase, tein metaphyfischer Laut feines moblcultivirten Beiftes entschlüpft ibm. Miller und seine Frau aber werden durch die Anwesenheit bes Secretars nur veranlagt, ibre volksthumlichen Charaftere von aans neuen Seiten zu zeigen. Sie - die Frau Musikus - bie bis jest ben Reben ihres Mannes nur eine heroische Unerschütterlichkeit entgegengesett hat - fie wird jest bem Secretar Burm gegenüber ber active, angreifende Theil. Sie fagt bem (früher mahrscheinlich gar nicht ungern gesehenen Bewerber Louisens) erft in Andeutungen, bann mit runden Worten: fie und ihre Tochter feien jest andern Sinnes geworden, fie wollten jest höher hinaus und er könne geben, woher er gekommen. Miller — ihr Mann ber fich eine Beile beobachtend und corrigirend verhält, wird endlich gezwungen — gegen seine Frau bas Faustrecht zu gebrauchen und bem "blauen Wettermaul" (wie er seine liebende Gattin einmal nennt) bas Bort zu ent: reißen; - erft burgerlich höflich gegen ben Secretar und ibn fiten beißend - wird er nun burgerlich berb und lieft bem Brautwerber, der ihn als Kürsprecher bei seiner Tochter zu Bilfe ruft, frischweg ben Text:

"Ich rathe meiner Tochter Keinen" fagt er — "aber Sie migrath' ich meiner Tochter, Herr Secretarius! Laffen

mich ausreben! Einem Liebhaber, ber ben Bater zu Hilfe ruft, trau' ich — erlauben Sie — keine hohle Hafelnuß zu . . . Hat er's Courage nicht, so ist er ein Hasensuß unb für ben sind keine Louisen gewachsen!"

Als Burm mit solchen Complimenten abgefertigt und zur Thür hinausgesteinigt ist, faßt ber Miller seinen ganzen Zorn noch einmal in ein Donnerwetter gegen das Bestragen seiner Frau zusammen — und mitten in diesem Donnerwetter theilen sich die Wolken und wie eine liebliche Sonne, die uns die Familie in einem ganz neuen Lichte zeigen soll — tritt Louise, eine holdselegische Erscheinung, aus der Kirche kommend, herein. . . .

Louisens Benehmen in dieser Scene ist noch durchaus volksthümlich und natürlich — und wenn sie hie und da zu Säten und Worten greift, die über ihrer Sphäre liegen, so darf nicht vergessen werden, daß kurz zuvor von Büchern die Rebe war, die ihr der Herr Major so fleißig in's Haus geschickt; wie wir den Herr Major — einen braven, aber excentrischen Jüngling — später kennen lernen, mögen diese Bücher zum Theil zwar Werke für höhere Bilbung, zum Theil aber auch Romane etwas überspannter Ratur gewesen sein. So konnte Louise ganz wohl dazu kommen, seinere Gedanken zu denken und sie gewählter auszudrücken — um so mehr als ihr diese Gedanken zumeist die Liebe

eingibt — eine Liebe jener wahren, ganzen, begeisterten Art, die den Menschen in ein höheres Wesen umwandelt und leider stets auch über Leben und Tod entscheidet! In diesem Zustande kann Louise ganz wohl einmal zu ihrem Bater sagen:

"Ich beweine mein Schickfal nicht. Ich will ja nur wenig an ihn (ben Major) benken — bies Bischen Leben — bürft' ich es hinhauchen in ein leises schmeichelnbes Lüftichen, sein Gesicht abzukühlen! Dies Blümchen Jugend — wär' es ein Beilchen und er träte barauf und es dürfte bescheiben unter ihm sterben! Damit genügte mir, Bater! Wenn eine Mücke in ihren Strahlen sich sonnet — kann sie bas strafen, die stolze majestätische Sonne?"

Auch in der folgenden Scene, wo der Major Walter zum Musikus kommt, hält sich der Charakter und die Sprache Louisens noch wohl in dem Rahmen des Bürgerlichen; und es ist bezeichnend, daß, als der Major einmal sagt: "Ich schaue durch Deine Seele wie durch das klare Wasser dieses Brillanten; hier wirft sich kein Bläschen auf, das ich nicht merkte — kein Gedanke tritt in Dein Angesicht, der mir entwischte" — Louise dem Geliebten eine Weile stumm in's Auge sieht und mit Wehmuth sagt:

"Ferdinand, daß Du doch wüßtest, wie schön in bieser Sprache bas burgerliche Mädchen sich ausnimmt!"

Diefe Besinnung hat Louise grade in den Unterredungen

mit Ferdinand oft; dieser feurige, in ewigem Liebes: und Bornsturm hinlebende Jüngling verbraucht gerade in Louissens Rähe einen Auswand von himmelstürmenden und sublimen Ausdrücken, daß das Bürgermädchen, welches oft nur errathen kann, was er sagt, sich unwillkürlich an ihren beschränkten Lebenskreis erinnert und ihm gegenüber sast durchwegs nur klare Gedanken einsach ausspricht . . . Anders freilich verhält sich's in Situationen mit andern Bersonen; so tritt die Sprache Louisens in der Scene mit Lady Milsort öfter ganz aus dem bürgerlichen Rahmen.

Sate, wie biefer:

"Ich war eben im Begriff, diesen prächtigen, bligenden Rubin zu beweinen, der es nicht wiffen muß, daß seine Besitzerin so scharf wider Eitelkeit eisert" — sind selbst für die gewählteste Bürgersprache nicht mehr zulässig; ebensowenig — so treffend der Gedanke an sich ist — wird folgende Stelle zu billigen sein:

"Wer sollte sich träumen lassen, daß Lady Milsort ihrem Gewissen einen ewigen Scorpion halte, daß sie Gelds summen auswende, um den Bortheil zu haben, jeden Augen: blid schamroth zu werden?"

Noch weniger kann Louise Ausbrücke gebrauchen, die an wissenschaftliche Boraussetzungen erinnern, wie:

"Hat Ihre Wonne die Verzweiflung so nöthig zur Kolie?"

Um wenigsten aber Sate, wie biefen:

"Wenn selbst die Gottheit dem Blid der Erschaffenen ihre Strahlen verbirgt, daß nicht ihr oberster Seraph vor seiner Versinsterung zurückschauere — warum wollen Menschen so grausam sein?"

Manchmal scheinen die Rollen der Lady und Louisens gradezu verwechselt zu sein. Die Lady wird bürgerlich einssach, derb, ja unanständig gegenüber dem unglücklichen Mädchen — und Louise antwortet ihr wie eine überlegen denkende Dame. So sagt die Lady einmal:

"Bo will Sie hinaus, meine Kostbare? Sind biese Finger zur Arbeit zu niedlich? Ist es ihr Bischen Gesicht, worauf Sie so tropig thut?" Louise erwidert:

"Wein Gesicht, gnädige Frau, gehört mir so wenig als meine Herkunft!" Die Lady wird noch zudringlich-derber und sagt der Louise in's Gesicht: — man habe sie mit ihrer Liebe zum Besten — ihre Wangen seien nicht im Feuer vergoldet; was ihr der Spiegel für massib und ewig verkause, sei nur ein dünner, angeslogener Goldschaum, der ihrem Andeter über kurz oder lang in der Hand bleiben müsse: — "was werden wir dann machen?" schließt die Lady ihre Invective . . Louise lächelt schmerzlich und erwidert:

"Den Anbeter bedauern, Mhlady, der einen Demant faufte, weil er in Gold schien gefaßt zu sein!"

Was zur Rechtfertigung Louisens in dieser Scene gesagt werden kann, hat auch Lady Milfort bald heraussgefunden — sie sieht, daß Louise von dem Umgange mit Ferdinand profitirt haben müsse. "Diesen Trozkopf hat sie von ihm" sagt die Lady gleich anfangs der Scene und später, als Louise durch Haltung und Sprache imponirt, ruft sie aus: "Mädchen! diese Größe hast Du nicht auf die Welt gebracht und für Deinen Vater ist sie zu jugendlich. Lüge mir nicht! Ich höre einen andern Lehrer!..."

Indeffen - trot biefer einzelnen Auswüchse - muß man biefe Scene im Zusammenhange lefen, um ben bramatischen Bau bes Dialogs zu bewundern und zu gestehen, bag Louise, was ihren Charafter betrifft, als im Sinne bes Volksthümlichen gehalten, vollkommen vertheidigt werben barf. Bei ber Louise Millerin find und bleiben bie Uebertreibungen burchwegs nur auf die Sprache beschränkt — ber Charakter ist aus bem Boben bes schlichten Bürgerthums gewachsen und erreicht feine Sobe. bie bem Bürgerthum unter Berhaltniffen nicht erreichbar ware. . . . Das elegische Auftreten zu Anfang bes Studs Louisens ahnungsschwere Haltung bei Ferbinand's erstem Besuch - ihre anfängliche Schüchternheit bei ber Laby, bann ihr gereister Stols und ihre tugenbhafte Berausforderung der mächtigen Favoritin gegenüber — ferner in ber fpatern Scene Louisens Berhalten gegen ben Beiniger Wurm — endlich die dumpfe Resignation, die heroische Ergebung in ihr Schickfal, als sie im fünften Acte mit ihrem Bater und Ferdinand verkehrt — ja selbst: wie sie stirbt — alle diese Momente sprechen auf's Deutlichste von der wahrhaft volksthümlichen Grundlage in Louisens Charakter. . . . .

Und wäre es benn auch anders möglich? Louise ift boch des Musikus Tochter — "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme" sagt das Sprichwort; — sollte denn Louise ganz aus der Art geschlagen haben dem bürgerlich kernhaften Bater gegenüber, der nicht nur die volksthümsliche Hauptgestalt des Stückes, sondern überhaupt der Typus des mannhaften deutschen Bolksthums ift?

Wie — oder ware dem nicht so? Sollte der Musikus Miller wirklich eines Zuges entbehren, der ihm eine solche Ehre verkurzte? . . .

Wir haben ihn gesehen, wie er gegen seine Frau ben heftigen Sittenprediger macht und die Ehre seines Kindes, Hauses und Standes derb, ehrlich, wißig und sinnbildlich vertheidigt; wir haben ihn gesehen, wie er den Secretär Warm mit einer Aufrichtigkeit behandelt, wie sie seinem Stande ganz angemessen ist; — mit dem Auftreten der Louise wird uns eine ebenso neue als rührende Seite seines Charakters enthüllt. War er bisher polternd und schonungs-los — so wird er seinem Kinde gegenüber plöslich weich,

betrübt, voll zärtlicher Schonung. Louise ist sein einziges Kind, ein treffliches holdes Kind, sie ist ihm lieb wie sein Augapfel — er selbst sagt später, daß er stets an ihr "abgöttisch" hing. Dieses geliebte, einzige Kind ist jetzt unglücklich, sein Denken und Fühlen geht auf in Liebe zu bem Major; auf ben sansten stillen Gruß des Kindes, das eben aus der Kirche kommt, sagt er warm:

"Brav, meine Louise! Freut mich, daß Du so fleißig an Deinen Schöpfer benkst. Bleib immer so und sein Arm wird Dich halten."

Aber Louise, ganz erfüllt von ber einen Leidenschaft ihrer Liebe — springt zu der Frage nach dem Major über: "War er da, Mutter?" und der bekümmerte Bater sagt:

"Ich bachte, meine Louise hätte ben Namen in ber Kirche gelassen!"

Als Louise hierauf immer wieder mit elegischen oder energischen Gedanken zu dem einen Gegenstande ihres Herzens zurückkehrt, sind es nicht Borwürse, sondern Klagen voll Mitgesühls, die der alte Bater ausstößt; der ganze Lärm und Born gegen den früher so scharf abgekanzelten Junker ist hin. — "Nimm meinen alten Kopf" ruft er: "nimm Alles, Alles — den Major — Gott ist mein Zeuge — ich kann Dir ihn nicht geben!" Erst später, wo die Gessahren seines Kindes und Hauses schroff hervortreten, schlägt

biese Milbe gegen den Baron wieder in heftige Vorwürfe, ja Drohungen um und dieser Zustand bildet den Uebergang zu jener denkwürdigen und stets hinreißenden Scene am Schlusse des zweiten Acts, wo Miller, sein Kind und sein Haus vertheidigend — als liebender Vater, als beleidigter Bürger, als empörter redlicher Mann zwischen den Formen der Höflichkeit, Sorge, Angst und Verzweiflung hindurch endlich kurzen Proces macht und den ungebetenen Gast — den Präsidenten — "halten zu Gnaden" — zur Thür hinauszuwerfen droht!

Die Art, wie sich Miller im weitern Berlauf bes Stückes verhält: — seine männlich dumpse Verzweiflung im Ansang des fünften Acts — seine wiederholte Zuslucht zur Religion — seine herzzerreißenden Bitten und religiössen Standreden an seine Tochter, um sie von Selbstmords gedanken zu heilen — sein kindischer Jubel, als ihm das gelingt und er beschließt: mit der Tochter fortzuziehen "und die Geschichte ihres Grams auf die Laute zu seinen:" — serner sein Aufsahren gegen den Major, dessen:" — serner sein Aufsahren gegen den Major, dessen Leiden er gleich darauf ehrlich bedauert — endlich die unvergleichsliche Scene, wie er sich über das vom Major empfangene Gold freut, es ganz und gar für seine Louise verwenden will — aber es entsetzt dem Geber vor die Füße wirft, der ihm den Berlust des Kindes damit ersehen will: — wer wollte je mehr wahre und mannigsaltige Züge des Lebens

in einen Bolkscharakter vereinigt haben als Schiller, ber Grofmeister, in biesem Musikus?

Mit ihm wollen wir auch von dem ganzen Stücke Abschied nehmen, das wir nur darum ausführlicher behanzbelt haben, um uns die Bewegung durch die übrigen Stücke leichter und freier zu machen; — die Frau Millerin läßt der Dichter als unbedeutende Person selbst bald fallen — und der trefflich gezeichnete Kammerdiener der Lady Milsfort ist eine so bekannte, volksthümliche Figur, daß sie füglich nur erwähnt zu werden braucht! . . .

## IV.

Aus dem parlamentarischen Leben ist bekannt, wie oft ein bedeutender Mann, von einer großen Idee erfaßt, sich einige Freunde wirbt und den Ansatzu einer neuen Partei bildet; je nachdem das Ziel dieser Partei von der öffentslichen Meinung begriffen und gebilligt wird, nimmt die Zahl der Anhänger zu oder ab und es kann geschehen, daß die junge Partei heute der Majorität den Sieg streitig macht, morgen wieder in eine ganz bescheidene Stellung zurückgedrängt wird — bis ein großer Augenblick ihr den Sieg verschafft und sie an's Ruder des Staates führt.

Gerade so ergeht es in Schiller's bramatischen Berken bem volksthumlichen Element.

In ben "Mäubern" zwischen genialen Anläusen und gigantischen Uebertreibungen burchschimmernd kommt es hauptsächlich in der unedlen Gesellschaft der Mordbrenner-bande zum Borschein und Moor's alter Diener, Daniel, rettet dessen Shre durch braves, wackeres Betragen.

In "Fiesco" tritt das volksthümliche Element schon etwas geordneter und keder auf und macht unserer Nation alle Ehre in der "handsesten Tapserkeit und ehrlichen Einsalt" des Deutschen in der herzoglichen Leibwache — dessen "deutsche Siebe" uns immer ein Labsal sind, wenn die "deutsche Friedensliebe" an der Eider oder anderswo gar zu sehr von hamletischen Bedenken übersließt; aber das volksthümliche Element kann auch hier noch nicht ganz von unedler Kameradschaft lassen und geht ziemlich vertraut mit dem "consiscirten Mohrenkopf" um — wogegen es aber auch die Ehre hat, vom Helden des Stücks, von Fiesco, ausgezeichnet zu werden, der in der achten Scene des zweiten Acts den aufgeregten Handwerkern über die beste Staatszverfassung eine Volksrede hält, wie sie auf dem römischen Forum kaum jemals wirksamer gehört worden ist.

In "Cabale und Liebe" — bem britten Stücke Schiller's — erringt bas volksthümliche Element, wie wir gesehen haben, nahezu die Herrschaft — freilich nur, um in dem folgenden Stücke "Don Carlos" wieder ganz vom Schauvlake zu verschwinden.

Aber dieses gänzliche Entfernen des volksthümlichen Elements scheint nur desthalb geboten zu sein, um es in "Wallenstein's Lager" desto reiner und würdiger vorsschren zu können. Hier breitet sich's in wunderbar treuer Kriegsscene vor uns aus, verkörpert uns deutsche und ausländische Stammeseigenthümlichkeiten, führt sich in allen Wassengattungen, in Religionsparteien, im Rock des Bürzgers und Bauers — ja selbst im Weiberrock der berühmten "Gustel von Blasewig" vor. Zwar verschwindet es in den "Piccolomini's" wieder, aber in "Wallenstein's Tod" marsschirt es wenigstens slüchtig noch einmal in Gestalt eines Gefreiten und seiner Kürassiere auf.

Wieder verläßt das volksthümliche Element in der "Maria Stuart" die Bühne ganz — nimmt in der "Jungsfrau von Orleans" ein romantisches Gewand um und geht gottbegeistert unter Landleute und Hirten; — — da ersscheint endlich der große Augenblick — das volksthümliche Element wird mannhaft — fiegreich — beherrscht zuletzt die Handlung eines ganzen Meisterwerks — im "Wilhelm Tell!"

hier befiehlt es über ein ganzes Bolf von hirten — ja was sage ich? — es beherrscht Land und Leute! Denn die belebte, wie die leblose Natur — Thiere, Luft, Seen und Berge spielen mit und entlehnen dem Bolksthümlichen ihren Charakter. . . . Da kommt der Sturm

"als grauer Thalvogt" durch das Land; — da "zieht der Mythenstein seine Haube an;" — da "springen die Fische und das Wasserhuhn taucht unter" — dieweil ein Gewitter in der Luft und ein Wetter des Volkes im Anzug ist; Volk und See "wollen ihr Opfer haben;" — und als endlich Hochwachen auf den Vergen stehen, die Burgen der Peiniger gebrochen sind und Siegesseuer auf den Vergen leuchten — da gibt "die Jungfrau, die seit Ewigkeit verschleiert über dem Lande sitzt" im Alpenglühen ihre Freude zu erkennen, daß ein braves Volk gerettet ist! . . .

Wie die "Räuber" ein Vorspiel der französischen Revolution gewesen — so war "Wilhelm Tell" das nationale Borspiel der Tirolerkämpse 1809 und der Befreiungskriege 1812. Napoleon — ein unendlich größerer Landvogt — aber doch ein Landvogt für Deutschland, der unser Volkzwang, den Reichsapsel der Einheit vom Haupte unserer jugendfrischen Zukunst zu schießen — Napoleon haßte unsern großen Dichter — er fürchtete in ihm vielleicht das Tellsgeschoß des Schicksals, welches ihn später auf den Feldern von Leipzig streifte, bei Waterloo tödtlich verwundete — und dem er auf der Insel St. Helena endlich erlag! . . .

Biehen wir eine Summe ber volksthumlichen Elemente, bie in Schiller's bramatischen Werken zur Geltung kommen, so finden wir in Bezug auf die Sprache, baß fie — ab-

gesehen von den Auswüchsen in den Jugendbramen — das wahrhaft Bolksthümliche besitzt: bestimmt, klar, sachlich, den Umständen und Personen angemessen zu sein und nicht selten durch Sprichworte oder symbolisch-allgemeine Ausbrücke überraschend anschaulich zu werden; — besehen wir uns die Charaktere, so sinden wir, daß uns diese im AUsgemeinen das Standesgemäße, aus sester Sitte Gewordene darstellen, wobei das Gute und Ehrenhafte, wie das Unedle, Aberglaube, Borurtheil u. s. w. nicht sehlen.

Merkwürdig genug aber — eine unentbehrliche und für das deutsche Bolksthum besonders bezeichnende Eigensschaft suchen wir in allen Dramen Schiller's bis zum "Tell" herauf vergebens — es ist das "Familienhaft-Raive" mit den kleinen gothischen Ansähen häuslicher Sitte.

Wie reizend, wie wahr, wie frystallig klar in der Form sind die Bolksgestalten Goethe's und welches Detail sinden wir z. B. im Egmont, wie in vielen größern und kleinern Stücken! Schiller's Figuren geben uns doch zumeist nur das Reinmenschliche in beschränkter Bolksgestalt, dagegen sehlt ihnen nur zu oft das Concrete, wie es sich im abgegränzten Familienleben ausbildet. Das kommt aber auch großen Theils daher, daß sich Schiller — und das ist keine seiner geringsten Tugenden — als Dramatiker keine Zeit nimmt, viel concretes Detail zu geben; seine stets im großen Stil angelegten Handlungen sind bei Beginn bes

Stücks ober balb darauf schon so stark im Gange, die Gemuther der Betheiligten schon so beschäftigt und aus ihrer gewohnten Lebensart gerissen, daß das Reinmenschliche in allgemeinern Linien bereits überall vorherrscht. . . .

So treibt fich bas in ben "Räubern" burchblickende Bolfsthumliche in Schenke und Wald umber - wo foll ba bas "Familienhafte" eine Stelle finden? Im "Fiesco" rumort bas Bolf jumeift auf ben Strafen ober in aufgeregten Berfammlungen umber — wer wollte hier — und gar beim Italiener — bas Familienhaft-Behäbige suchen? In "Cabale und Liebe" behauptet fich nur die Frau Millerin eine Beile bei ihrem gewohnten Frühstud, mahrend Miller, sowie der Borhang aufgeht, feine Geige wegwirft und fie nicht mehr aufnimmt, fo lange bas Drama fpielt; auch Louise feben wir das ganze Stud hindurch feine Hand mehr an eine häusliche Arbeit legen. "Wallenstein's Lager" fonnte zwar für eine friegerische Familienscene angeseben werden und ift gewiß als folde vortrefflich gehalten; allein bie Kriegsbrüber und Schweftern find boch nicht von Jugend an mit einander aufgewachsen und die Wohnungen von Leinwand beuten nicht auf kunftigen Bestand, baber in Bezug auf concrete Charafterzeichnung Alles boch nur in flüchtigen Umriffen sichtbar wird; was Einzelne von Jugend, Heimat und Familie erzählen, hört fich fast wie eine halbverklungene Sage an. Auch im Vorspiel ber "Jungfrau von Orleans" ist die Handlung schon so im Gange, die Kriegsnoth drängt schon so in's ländliche Beshagen herein, daß der Landmann sich beeilt, statt nach fester Sitte in geschlossenem Raume — die Hände seiner Töchter unter freiem himmel den Bewerbern zuzusühren!

Erst im Tell - holt Schiller bas lange und wich= tige Berfäumniß nach! Berabe in biefem Stude, bas ju ben bewegteften Dramen Schiller's gehört - finden wir gleich beim Aufgeben bes Borhangs einen Fischerknaben im Rahn, ber ein Bolkslied fingt — bas erfte, welches uns Schiller in seinen Dramen jum Besten gibt! Gerabe in biefem Stude, bas auf einem fo fchwierigen und gefährlichen Boben voll Seen, Berge und Abgrunde spielt führt er uns barch einen Alpenpaß einen ländlichen Hochzeitszug vor, ben er uns in ber Jungfrau von Orleans schuldig geblieben. Aber am merkwürdigften! gerade im "Tell" — im britten Acte — also ba wo bie Handlung schon eine lange Reihe gewaltiger Bewegungen hervorgerufen - führt uns ber Dichter ploglich wie ein webmuthig lächelnder Genius in die stille Umfriedung eines Schweizerhofs, vor Tell's Haus - und zeigt uns die reizenbste Ibylle - eine Familienscene - wie wir sie in allen übrigen Studen vergebens fuchten! Das Familien: haft : Naive, bas specifische Schweizervolksthum ift bier meisterhaft getroffen; es lächelt uns an in Tell's aller: liebsten Knaben, es erquickt uns in Tell's gemüthvollem Beibe und erbaut uns in Tell's eigenem Reben und Hansthieren; hier sehen wir die ganze Familie noch einmal ruhig mit ihren häuslichen Arbeiten beschäftigt und Balther, der älteste Knabe, von dessen Haupte später Tell den Apfel zu schießen gezwungen ist, singt uns noch harmlos ein hübssches Jägerlied. Ueberhaupt ergänzt uns "Tell," der ein Bolksstück im großartigsten Stile ist, sast alle Lücken des Bolksthümlichen, die wir in den frühern Dramen empfinden. Der Einzelne, die Familie, die Gemeinde, das ganze Bolkstommt zur Erscheinung und zwar in reinmenschlicher und concret-volksthümlicher Beise!...

Hier wäre nun die Gelegenheit sehr verlodend, die in Schiller's Dramen vorkommenden volksthümlichen Elemente mit denen zu vergleichen, welche in Goethe's und Shakesspeare's dramatischen Werken zu sinden sind, dies würde und jedoch hier zu weit führen; nur ein unterscheidendes Charaktermerkmal will ich nicht versäumen zu erwähnen — es ist der eigentlich reine Humor. Ich bin weit entsernt, mit vielen Andern unsern beiden Herven, Goethe und Schiller, den Humor überhaupt abzusprechen; ich glaube vielmehr, daß es gar nicht schwer fallen sollte, aus den Werken Beider eine ganz artige Blumenlese humoristischer und witziger Stellen herauszusinden; allein so viel ist dennoch richtig, daß namentlich bei Schiller jene Art reinen,

wunderbaren humors vergebens gefucht wird, wie er bei Shakespeare oft, scheinbar unbekummert um die vorgebende handlung, aber boch weise für dieselbe berechnet, als gol= biger Taugenichts herumflanirt und zahllose Gestalten annimmt. Bei Goethe ichlägt ber humor nur felten recht von Herzen durch, er bleibt oft in der bedeutenden Situa= tion ober conventionellen Form, noch häufiger in dem berühmten Goethe'ichen "Behagen" steden; Schiller's Figuren bagegen muffen immer erft warm werben - ein echt beutscher Grundzug - fie muffen durch die handlung in ein gewiffes Pathos ober in Born gerathen, bis fie bas Mittel des humors oder Wites ergreifen — und wir feben 3. B. am Mufitus Miller, daß er im höchsten Ingrimm gerade da wo er bem Präsidenten die Thur weist, nicht ben schlechtesten humor entwickelt. Uebrigens sieht man bem Schiller'schen humor auch gang genau zwei frembe Bestandtheile an; in den "Räubern" und in "Fiesco" macht fich ein starker Shakespeare'scher Anflug geltend und bie zwei patres venerabiles im "Lager" wie in den "Räubern" repräsentiren jene Art Humor, ber eigentlich nicht im Bolke entsprungen, aber von Abraham a Santa Clara und Anbern für bas Bolf auf ber Rangel in Scene gesetst worben ist, weghalb er auch bis heutigen Tages ben Namen "Rapuzinerbumor" führt. . . .

In Bezug auf die volksthümliche Sprache hat

man Schiller den Borwurf gemacht, daß er ihr auch in seinen Meisterwerken noch hier und dort einen Schwung verleihe, der mit der wahren Natürlickeit nicht ganz harmonire; aber wie es in der Politik Leute gibt, die kaiser-licher als der Kaiser— in der Religion solche, die katho-lischer als der Papst sind, so gibt es Freunde der Natürlickeit in Kunst und Poesie, die eine Wahrheit wollen, die natürlicher ist als die Natur! Die Herren vergessen aber, daß z. B. das Podium der Bühne einige Stufen höher steht als der Boden des Lebens und daß die Benutung des Verses immer doppelt an diesen Unterschied oder Abstand erinnert!

Daß Schiller's herrliche Sprache nicht nur in volksthümlichen Scenen, sondern auch da, wo hochgestellte historische Personen in bedeutenden Situationen sich äußern, überall verstanden wird, in allen Herzen ihren Widerhall sindet — das bemerken wir täglich an den unzähligen Sitaten aus Schiller's Werken. ... Es hat eine Zeit gegeben, wo man keinen Feuilletonartikel in die Hand nehmen, in keiner Gesellschaft zehn Minuten verweilen konnte, ohne auf solche Citate zu stoßen; dies wurde endlich so arg, daß in Schriften und Conversationen diese Citatenwuth eine heitere Selbstironie hervorrief.

Da ging z. B. feine Lanbsaison vorüber, ohne daß bie heimkehrenden Städter mit ben Worten Abschied nahmen :

"Die schönen Tage von Aranjuez sind nun zu Ende!" — Da gab es wenige Bäter, die den Anforderungen ihrer an Luxus gewöhnten Familie nicht einmal zugerufen hätten: "Bächst mir ein Kornseld in der flachen Hand?" — Als vor einigen Jahren während der Darstellung des "Ballenstein" in einem Theater das Gaslicht erlosch, da rief eine Stimme durch's Dunkel: "Nacht muß es sein, wo Friedsland's Sterne strahlen!" Bom großen Ludwig Devrient erzählt man, daß er, als ihm ein Kellner einst ein langes Schuldenverzeichniß vorhielt, den Ueberbringer mit durchsbohrenden Bliden anstarrte und dann ausrief: "Der Knabe Carl fängt an mir fürchterlich zu werden!..."

Aber man würde irren, wenn man annehmen wollte, baß solche Scherze bem Ansehen Schiller's schaden; sie schaden ihm ebensowenig, als z. B. pikante Anekboten ber Würde Friedrich's II. Eintrag thun.

Man könnte nun fragen: warum Schiller in seinen classischen Tagen, wo er die Fehler und Schwächen seiner Jugendwerke ganz wohl einsah, nicht Hand anlegte und sie beseitigte? . . . Aber ein productives Genie, wie er, blickt vorwärts, um Neues, Bessers zu schaffen, nicht rückwärts, um ewig an dem Alten, Ueberwundenen zu feilen; — ferner ist es gerade großen Männern selten gegeben, ihre Fehler vor der Welt ängstlich zu verbergen; — und hätte Schiller sie dennoch ausgemerzt — wir wären

nicht ficher, ob die bei Seite geworfenen Stellen nicht von geschäftigen Reliquiensammlern uns jest wieder mit langen, langen Commentaren aufgetischt würden! . . .

Sei uns Schiller — wie er ist — : als jugende licher Stürmer, als rastloser Rämpfer, als erhabener Denker und Mann — sei er uns als Schöpfer classischer Berke willkommen! Lieben, verehren wir ihn mitsammt seinen Schwächen und Tugenden und seien wir froh: daß er da war, daß er dem Baterlande angehört — daß er neben Goethe in Erz — und als Liebling neben ihm in unsern Herzen steht!

# Schiller, ein Mann und Vorbild.

Festrebe jur Feier bes hundertjährigen Geburtstages Schiller's, gehalten im großen Rathhanssaale ju Rürnberg.

Drei Jahre sind es her, als eines Tages in das Schillers haus zu Weimar ein junger Fremder trat und mit bewegter Stimme fragte:

"Wohnt Schiller hier und ist er zu sprechen?"

Der Hausaufseher sah ben Fremden an und erwiderte:

"Schiller wohnte hier — allein — ber Dichter lebt nicht mehr."

Betroffen prüfte ber Frembe die Mienen des Hausaufsehers und als er in denselben die Richtigkeit der Antwort las, wechselte er die Farbe, senkte den Blick, sagte stille für sich: "Er lebt nicht mehr!" Dann drehte er sich weg, das Haus zu verlassen; an der Schwelle noch einmal inne haltend gestand er jetzt: er komme aus weiter Ferne, habe erst in jüngster Zeit die Werke Schiller's kennen gelernt, habe sie mit Erstaunen und Bewunderung gelesen und sei, ohne vom Dichter mehr zu wissen als daß er zuletzt in

Weimar gelebt, herbeigeeilt, dem außerordentlichen Manne seine Berehrung zu beweisen.

"Ich bachte" schloß er sein Bekenntniß: "Schiller konne nicht tobt sein, Schiller muffe noch leben!"

Für wen — und ware er noch so vertraut mit bem Leben und Tobe des Dichters, hatte bieser Ausruf nicht etwas Wahres, etwas tief Empfundenes?

Der sollte nicht mehr unter uns sein, bessen Worte unserm Herzen lebendiger tonen als die Worte unsers nächsten Freundes und Lehrers?

Der sollte ein Opfer des Todes sein können, der selbst so viel herrliches Leben erzeugte in seinen Werken?

Kann benn ein herz nicht mehr schlagen, bas ber unerschöpfliche Quell ewiger Wahrheit gewesen? Kann eine Lippe verstummen, die der Weisheit gewidmet, ein Auge brechen, in dessen Glanze sich die Unsterblichkeit spiegelt?

Wenn Schiller starb — warum sind wir hier, um ihn als wahrhaft Lebenden zu seiern? Wenn Schiller nicht mehr ist, wozu wird er in sestlichen Räumen heute und morgen im ganzen Baterlande, ja weit über die Gränzen des Baterlandes hinaus als Unvergänglicher geseiert? Wenn Schiller tobt ist mit den Todten, warum preisen wir ihn hier als einen Vorhandenen, reden ihn an wie Einen, der wahrhaft unter uns wandelt?

Nein, Schiller ist nicht tobt — er lebt und wird

leben: so lange die Wahrheit unvergänglich ist, die er vertrat, so lange die Schönheit bleibend ist, die er gebildet, so lange die Treue unsterblich ist, die er versochten, so lange die Freiheit ein ewiges Gut ist, die er gepredigt; Schiller lebt und wird leben, so lange noch ein edleres Menschenherz schlägt und Hoffnung und Liebe und Freundschaft und Sehnsucht nach Idealem als wahrhaft ewige Gaben des Lebens gelten!...

Man hat gestritten, in welcher Eigenschaft Schiller wahrhaft groß gewesen: als Philosoph ober als Dichter? Ich sage, er war groß in beiben Eigenschaften, weil er groß war als Mensch und weil Philosophie und Dichtung bei ihm nur brüderliche Triebe sind aus Einem Mutterstamme: seinem großen Herzen! Hätte das Schicksal unsern Dichter in bedeutende Verhältnisse gestellt, hätte es ihn in großen Consticten versucht — gewiß, auch seine Philosophie; allein das Schicksal hat es vorgezogen unsern Dichter enge und brüdende Gränzen des Daseins zu ziehen und so wird es einer liebevoll-achtsamen Wanderung durch sein Leben bedürfen, um in dem großen Dichter auch den großen Mann und Menschen zu entbeden. . .

Morgen sind es hundert Jahre, da wird in einem Städtchen Schwabens ein Knäblein geboren in Berhält-

niffen, die man armlich nennen konnte, in einem Saufe, bas vor Wohnungen der Armuth wenig voraus hat, unter Umftanden, die keineswegs zeigen, daß der kleine Erdenbürger vom nächsten Rachbar ober ber Stadt ober gar vom gangen Lande als Wunder erwartet werde; ein leichter rubiger Nebel hullt die Stadt und Gegend ein, auf bem Plate vor dem Sause geben die Leute weber gablreicher noch rascher ab und zu und die Wasser eines Brunnens rauschen nach wie vor eintonig in die Weitung ihres Bedens nieder. . . Rur in bem Saufe felber, zwischen vier engen Banben, wird bes Kindleins freudiger gedacht - wird es boch von einem feligen Mutterherzen empfangen, von einem froben Bater als erftgebornes Söhnlein, als fünftiger Träger seines Namens begrüßt! . . . Und ber Bater nimmt den lieben Neugebornen in die Arme und sieht ihn an mit wunderbaren Augen und bebt ibn embor zum Bater aller Menschen und spricht mit tiefbewegter Stimme :

"Du Wesen aller Wesen, zu Dir bete ich, daß Du meinem Sohn an Geistesstärke zulegen möchtest, was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen konnte!"

Und bas Wesen aller Wesen hört biese Worte und vernimmt, baß hier ein Bater ausnahmsweise nicht um Gelb und Gut für seine Kinder bete und schauert in Gnaden und läßt einen Genius niedersteigen, der des Knaben Stirne kusse und ihm in die Wiege ein Geschenk mitgebe . . . und bas Geschenk ist nichts als die schlichte Gabe des Worztes und das Wort wird dem Knaben in ein tiefes, herrsliches Herz gelegt und wird gesegnet von dem Wesen aller Wesen und getauft mit dem Feuer der Liebe; und mit dieser Liebe im Herzen wächst das Knäblein auf und wird zum Jüngling und wird zum Manne — und kaum sind vier Jahrzehende vorüber, so hat die kleine Gabe des Wortes ihre Wunderkraft bewährt und ihre Wirkung gethan:

Hat Trauernbe getröftet und Liebende verklärt, hat die Herzen von Müttern erleuchtet und Künftlern erhabene Wege gezeigt, hat Berzagende aufgerichtet und Irrende zurecht gewiesen, hat den Bösewicht bestraft und die Thrannen gerichtet, hat die Schwachen geschützt und dem Rechte zu seinem Recht verholsen...

Das war Schiller; so geräuschlos trat er in das Leben, so unscheinbar wurde er ausgestattet und so tiefgreifend hatte er schon nach kurzent Dasein dem Leben seine Spuren ausgebrückt.

Aber so bewundernd wir auf diese Erfolge des Dichters bliden, so betrübt muß unser Auge auf der Dornenbahn ruhen, die der erhabene Wanderer zurückzulegen hatte. Bald auf schmerzlicher Flucht und bald verborgen, bald von Hoffnungen geschwellt und bald aus allen seinen himmeln geworfen, fast bis zu seinem Lebensende von Ort

zu Ort getrieben und nirgends so glücklich, um recht Fuß zu fassen — ber Noth, der Krankheit ausgesetzt und überz bies von Neidern und Berleumdern stille und offen besehdet — so sehen wir den Liebling unserer Nation, den heute Tausende und Tausende seiern, durch das Leben wandern, kämpfen und ringen, um endlich viel zu frühe den Mühen und Leiden des Lebens zu erliegen . . . Allein die Art, wie unser Dichter gelitten und gerungen, die Festigkeit, mit der er Stand gehalten in allen Lagen des Lebens, um seine Sendung zu vollführen, darin findet sich die Handhabe, ihn als Mann zu würdigen und als Borbild hinzustellen. .

Wir sehen: bas Schickal stellt unsern Dichter von Jugend an in eine bescheibene dunkle Tiefe des Lebens — und er — er läßt seine Seele festen Schrittes den sonnigen höhen des Trefflichen entgegen wandern;

wir sehen: bas Unglud verschlägt ihn balb und brohend in die stürmende See bes Lebens — er aber lächelt und hält die Fahne bes Schönen und Guten siegreich über den Wogen empor;

Schiller wird vom Schickfal leiblich arm in's Leben gestellt — und er — bereichert die Welt dagegen mit geiftigen Schähen;

Schiller schmachtet frühe in ben Fesseln thrannischer Erziehungsstrenge — und er — er wird zum Lehrer ber

Liebe und predigt im Kerfer schon: ber Mensch ist frei und war' er in Ketten geboren;

Schiller wird flüchtig und muß die theuere Heimat verlassen — und er führt millionen trauernde Herzen in die Heimat schöner Ideale ein;

Schiller muß Zuflucht suchen und lange verborgen leben, damit ihn die Hand der Thrannei nicht erreiche — und er — er ist rastlos thätig, die Menscheit aus der babhlonischen Gesangenschaft der Gewalt und Unwissenheit zu führen.

Einmal flüchtet Schiller von Mannheim nach Frankfurt und auf der Brücke über den Main ist's, wo er verlassen stehen bleibt und traurig in die Fluten des Stromes
blickt — vielleicht mit dem Gedanken: Da unten wäre mir
wohler als oben, gejagt und verlassen von aller Welt —
er aber geht von dannen und kämpft sein Leben lang mit
allen Wassen des Geistes für die Lehre: es ist der höchste
Triumph des freien Menschen, größer zu sein als sein
irdisses Schicksa!

Schiller hat unglücklich geliebt, er wurde in Mannheim von der Hand gewiesen, wich in Bauerbach einem glücklicheren Bewerber, wurde in Dresden förmlich getäuscht und verrathen — womit rächte er sich am ganzen Geschlechte? . . Die Frauen seiner Werke erglänzen im höchsten Schimmer der Verherrlichung und selbst, wo er gezwungen

ift, ben strahlenden Farben Schatten beizufügen, geschieht es mit aller Schonung weiblicher Burbe!

Bährend Schiller oft nicht wußte, wo fein mübes haupt hinlegen, bettete er bas herz von Millionen auf bie milben Lehren seines Beiftes; mahrend die Sorge des Lebens links an seiner Seite stand, besprach er sich heitern Auges mit ber Beisheit zu seiner Rechten; oft nur ein Sungerblumchen war es, bas bas Glud vor feine Wohnung pflanzte und er pflegte indeß einen Garten bes Schönen und Guten, beffen bimmlische Blumen die Freude der Nachwelt bleiben; grau und finfter blidte ibn bie Zukunft an bei jedem Schritte, ben er vorwärts that - und milbe lächelnd schaut sein blaues Auge darüber hinweg auf die höchsten Ziele bes Menschen; mabrend ihm die Mitwelt von allen Seiten fast nur ftarre barten entgegensette, ftellte er in ben Briefen über afthetische Erziehung seinen Grundsat ber Liebe bin : "Strenge gegen bich felbft mit Beichheit gegen Unbere verbunden, macht ben wahrhaft vortrefflichen Charafter aus!"

Eine Feuerprobe bes Herzens ift die Art, wie ein Mensch sich als Kind zu seinen Eltern, als Bruder zu seinen Geschwistern, als Bater zu seiner Familie verhält; man gehe dem Leben Schiller's nach, höre die Berichte aller Augenzeugen, lese die Briefe, die er selbst an die Seinigen geschrieben und frage noch: wo ein besseres Kind, ein zärt-

licherer Bruber und ein liebevollerer Bater und Gatte zu finden ist?

Eine Probe bes Charafters ift die Stellung bes Menschen zum Menschen als Nächster, zum Freunde als Freund und zum Lehrer als Schüler; — auch nicht eine Stimme seiner Erzieher und Nachbarn ist gegen unsern Dichter laut geworden, sein Zug zur Freundschaft war tief und glühend und wie er ihn im Leben gegen Streicher, Körner und Goethe bewiesen, so läßt er ihn erglänzen nachahmungswerth in seinen Gesängen und Dramen!

Eine Zierde bes Herzens ist die Bescheidenheit und ein Schmuck des Charakters ist die Dankbarkeit; — so seurig und rastlos Schiller auch dem höchsten Erreichbaren nachtrebte, so blieb ihm dennoch Selbstüberhebung immer ferne und noch in den Tagen, wo er schon sicheren Fußes auf dem classischen Boden wandelte, ertönen seine Klagen: daß er doch so wenig zu leisten vermöge! Und ob er dankbar war? Wir erinnern an sein Verhältniß zum Herzog von Augustenburg, der dem kranken Dichter drei Jahre lang einen Gehalt gewährt, um ihn über die nächsten Sorgen hinwegzusühren: Schmerz und Krankheit vergessend, rasst der dankbare Dichter seine besten Kräfte zusammen, um ein Gegengeschenk zu machen mit den Briesen über ästhetische Erziehung des Menschen — einem Werke, das werthvoll für Jedermann, einem jungen Fürsten besonders unschätzbar

seim muß! Wir erinnern an Schiller's Verhältniß zum Weimarer Hose: klägliche 200 Thaler Jahrgehalt sind es, bie man ihm als Prosessor in Jena gewährt; da werden ihm von Berlin aus 3000 Thaler jährlich für seine Ueberssiedlung geboten — und er schlägt den Antrag aus — weil neben andern Gründen sein Fortzug dem guten Herzog von Weimar wehe thun könnte!

Diese Büge — sprechend genug für ben trefflichen Menschen im Dichter, erschöpfen bie großen Eigenschaften feines Beiftes und Bergens noch nicht; Schiller gehörte nicht zu jenen Männern, die in dem engen Rreise ber Elternund Kindesliebe, ber Freundschaft und Dankbarkeit, ber Pflicht und Sorge für bas tägliche Leben vollständig aufgeben; er war so ungewöhnlichen Sinnes, bag er Blid und Berg noch über bie Schranken bes Saufes und sympathi: fcher Beziehungen binaus für bas Loos bes Nebenmenfchen, bes Baterlandes, ja ber gefammten Menschheit offen bielt! Denn lehrend und erhebend ift er ohne Unterlag für die bochften Ziele thätig, er trauert mit ben Betrübten, er freut fich mit ben Frohen, er reicht die Hand benjenigen, die ungewiß ihres Weges find, er gießt Feuer ber Belebung in Bergen, die ersterben wollen, er richtet nach bem 3beale ben Blick berjenigen, bie ber Last bes Tages und bes Gemeinen erliegen wollen; — ba ruft er ben Künftlern zu:

Der Menscheit Burbe ift in eure Sanb gegeben, Bewahret fie!

Dort mahnt er die Egoiften und Kaltfinnigen:

Die Liebe macht ben himmel himmlifcher - bie Erbe Bu bem himmelreich!

Da muntert er ben arbeitsamen Bürger auf:

Arbeit ift bes Blirgers Zierbe, Segen ift ber Mühe Preis; Ehrt ben König feine Blirbe, Ehret uns ber Sanbe Fleiß!

Er tritt burch verschlossene Thüren zu bem Einsamen und mahnt ihn zur Freundschaft — und wieder steht er warnend vor den Gedankenlosen und hält sie von dem Drängen nach äußeren Genüssen ab:

> An bem Scheine mag ber Blid sich weiben; Des Genusses wanbelbare Freuben Rächet schleunig ber Begierbe Flucht! . .

Und all' diese Sorge und Belehrung für Andere übernimmt der Dichter, während er selbst den Sorgen und Schmerzen fast erliegt! . Wahrlich, solche Tugenden sind geeignet, uns nachdenklich zu machen über uns selbst und uns zu bestimmen, unser Haupt vor ihm, dem Höheren, zu beugen. . . Aber noch eine Tugend, eine ber erhabensten, steht aus, bie wir betrachten muffen: Schiller war ein Mann seines Bolks, ein freier Mann inmitten bespotischer Zeiten, ein freier Bürger eines sclavischen Jahrhunderts!

Um biese Tugend recht zu würdigen, muß man sich erinnern, welcher Art die Zuftände waren, unter benen der größte Theil unseres Baterlandes damals litt und seufzte.

Da seben wir mit Entseten und Betrübnik große und fleine Sofe aus Paris ihr Lebensmufter holen, in Berschwendung und Sittenlosigkeit wetteifern und unter fich jebe Selbstftanbigkeit ju Boben treten; ba feben wir mit wenigen Ausnahmen einen Abel, ber in ben Resibenzen als frivoler Trabant ber Sofe prangt ober ferne auf seinen Bütern ben Thrannen unter Thrannen spielt; wir seben mit Bedauern ein Beamtenthum, das in feinen Spiten awar an bie Sofe gezogen, boch jeber Willfür preisgegeben, ein bumpfes und furchtsames Leben führt; wir feben Bürger in Städten und Refidengen, die entweder friechend von ber Bnade ber Bofe leben ober eingekeilt zwischen endlose Roll: fdranken, ihr Gefchäft burch Bestechen bei Beborben gur Noth in Gang erhalten; ach — und welchen Anblid bietet und ber Ruftand unferes Baterlandes fern von Refibengen, fern von Städten! Berkummerung und Nacht und Troft: lofigfeit fast überall! Man trifft nur felten auf einen Schimmer von Recht, nur felten auf mabre Bflege ber Er: ziehung; ber Landmann, jett die stärkste Sehne unserer Kraft, war wenig mehr als Leibeigener und Geben und Dulden und Dulden und Geben bilden den lieblichen Wechsel seines Daseins. Selbst der Gelehrte trabt ehrs baren Schrittes vor dem Karren der Gewalt einher und holt für sie aus Griechenland und Rom die schönsten Blumen der Schmeichelei! Was Wunder, wenn Kraft und edle Sitte, wenn Mannessinn und Bürgertugend spärlich sich behaupten, das zarte Geschlecht selbst, von dem üblen Beispiel der Zeit ergriffen, vielsach die Keinheit der Gesinnung verliert — und der Genius des Baterlandes sich weinend weg von unsern Fluren wendet?

Unter solchen Berhältnissen tritt in Schwaben ein Jüngsling auf, um kühn und feurig als Reiner durch seine makels volle Zeit zu schreiten; er wagt es, den Händen eines Gewaltherrn zu entgehen, der ihm zwar Wohlthaten erwiesen, der ihn aber zwingen will, die Gottesgabe freien Denkens und Dichtens von sich zu wersen; er wagt es, seinem Herzog ungehorsam zu werden, um einem höhern Herrn zu gehorchen, der ihm ein erhabenes Talent nicht umsonst in's Herz gelegt; er flieht — und bewerkstelligt seine Flucht im Angesichte des Hohenasbergs, wo ein ähnlicher Schwärmer, Schubart, bereits lebendig begraben liegt; er flieht, obwohl er weiß, daß er hinter sich die Brücke zu friedlicher Existenz vielleicht für immer abbreche; er flieht, obwohl

er einen Bater in Sorgen, eine Mutter in Schmerzen und Thranen gurudlaffen muß: Die Ibeale feines Geiftes find mächtiger als bie Weben und Gefahren biefes Lebens, beffere Beiten, iconere Jahrhunderte ichweben bor feinen Bliden, Jahrhunderte perfonlicher Freiheit und allgemeiner humanität, für die er zu wirken fich berufen fühlt und fo schwankt er, als er Stuttgart's Thor und Bache hinter fich hat, nur noch einen Augenblid - im Gebanken an feine arme Mutter, die er boch fo gerne schonen möchte: boch bie Flucht wird ausgeführt und die Dornenbahn eines Prebigers für Menschenwürde und Bürgerwohl betreten. Der Gefahr heimatlicher Despotie noch faum entgangen, wagt er es, in "Cabale und Liebe" das Treiben eines Nachbarhofes zermalmend anzufaffen und beffen Richtswürdigkeit und Seelenverfäuferei an ben Pranger ju ftellen; noch bon Versteck zu Versteck wandernd, ist er kaum in Bauerbach angekommen, als er, mit feuriger Seele suchend, die Thrannei in größeren Erscheinungen erfaßt, bem spanischen Philipp einen freiheitliebenden Sohn und bas freie Bolk ber Nieberländer entgegenstellt und im Marquis Posa bas Princip der Humanität leibhaftige Geftalt annehmen läßt; - und also weiter und weiter treibt ihn sein Beift und fein Loos und immer ftraffer fpannt er bie Saiten feiner Lyra: Menschenwohl und Geset, Gedankenfreiheit und Sumanität, Aufflärung und Beredlung aller menschlichen Berhältniffe befingend; wo ihm ein Stoff nur immer eine Handhabe bietet, um ein Recht zu schützen, ein Unrecht zu fühnen, eine Tapferkeit zu preisen und eine Tugend auf ben Schild Bu beben - in Liebern und Balladen, in gelehrten Auffäten und in Dramen verfolgt er biefelben Zwede und nicht blos ben Armen bor bem Reichen, ben Schwachen bor bem Mächtigen sucht er in feinem Rechte ju fcuten - er vertheidigt auch den Fürsten gegen Gewaltmigbrauch ber Menge, in "Maria Stuart" eine Königin gegen ihre königliche Schwester - ja, wo es ihm zu thun ift, ein großes, nachahmungswürdiges Beifpiel aufzustellen, ba macht er von seinem Poetenrechte Gebrauch und veranbert für feine Zwede die Thatsachen der Geschichte: er verwandelt einen Büftling "Don Carlos" in bas Ibeal eines Königssohnes, um eine leuchtenbe Sonne in's Dunkel bes spanischen hofes zu ftellen, er veredelt ben Charafter einer Maria Stuart, um ihren Untergang ju einem Mufter fterbenber Dulbung zu machen, er nimmt als Protestant keinen Unftand, in ber Jungfrau von Orleans bem echt gläubigen Gemüthe des Katholiken mehr als gerecht zu werden überall, wo man feinem Wirken folgt, gewahrt man, bag er dem Wundermanne gleicht, der Alles, was er berührt in Gold verwandelt; benn fein Berg befeelt und treibt nur Gine Sehnsucht: Die humanität foll fiegen, die Gerechtigfeit foll berrichen, bas Gute foll Raum gewinnen, bas

Schone foll Gestalt annehmen und unter ben Menschen wandeln; wer in bem Garten seiner Philosophie und Dichtung fich ergebt, foll fein Auge und Berg an bem Ebelften . weiden und gerührt bavon auf den Schauplat ber Wirklichkeit zurückkehren, um ein besseres Dasein förbern zu helfen. Das ift auch ber Sinn, wenn er in ben Briefen über afthetische Erziehung von vornherein ben Grundsak aufstellt: "Die Schönheit ift es, burch bie ber Mensch zur Freiheit wandelt!" Darum haßte er jede Gewalt, fie mochte ber Welt burch ihre riefigen Dimensionen noch fo fehr imponiren - und als es jenem Corfen Frankreichs gelang. bie civilifirte Welt zu Boben zu schmettern, als Fürften und Bölfer bor bem breiedigen Sute eines Despoten knieten. da bielt sich unser Dichter aufrecht und vflanzte in Wilhelm Tell ben hut eines Geftlers auf die Stange - jum hohn und Gelächter eines freien Bolfes! . .

Das war Schiller; — wer möchte ba noch fragen: ob er ein Mann, ob er ein Borbilb fei? . .

Und von diesem Manne — sagt man — daß er starb . . . .

Es war am 9. Mai 1805, ber Dichter war wiedersholten Anfällen von Brustkrampf erlegen und konnte sein Lager nicht mehr verlassen. "Er hatte den Himmel wiedersholt gebeten" erzählt Frau von Wolzogen "ihn vor langem Hinsterben zu bewahren, er wurde erhört. Am Tage vor

seinem Scheiden wurde ihm "immer beffer, immer heiterer;" er verlangte, man solle ben Vorhang des Kensters öffnen. er wolle die Sonne noch einmal sehen; mit heiterem Blid schaute er in den schönen Abendstrahl und die Natur empfing feinen Scheibegruß; am neunten früh trat Befinnungs: lofiakeit ein, die in vollkommene Schwäche überging; ber Athem fing an ju ftoden; noch einmal fühlte feine am Bette fniende Frau ben Druck seiner Hand — es fuhr ein electrifder Schlag über feine Buge, bann fant fein haupt jurud und die volltommenfte Rube verklärte fein Antlit; feine Rüge waren bie eines fanft Schlafenben . . . In ber Nacht vom 11. zum 12. Mai wurde Schiller begraben und wunderbar! — wie von den halbgöttern der Alten bie Sage geht, bag fie auf einen Berg ober in eine Boble ober in einen Tempel traten und verschwanden: fo fand man auch Schiller's Gebeine nicht mehr, als man fie fpater vom Jacobsfriedhof in die Fürstengruft übertragen wollte; — nur dem tiefen, wehvollen Studium des Freundes Goethe gelang es, die mahricheinlichen Refte zusammen zu finden . . .

Wären wir kindisch genug, im Sinne der Alten mit Halbgötterei zu spielen, welch' ein Anlaß wäre hier gezgeben, unsern Dichter auch zum höheren Wesen, zum Halbzgott zu machen; aber wir sind weder so frivol, noch so befangen, um Schiller zu etwas Anderem zu machen als

was er war: zu einem vortrefflichen Menschen! Daß er ganz und durchaus nur Mensch war, daß er seine Schwächen hatte und manchem Frethume versiel, daß er seine irdischen Leiden menschlich fühlte und im Schweiße seines Angesichtes sein Brod und seine Ausbildung erwarb — das gerade ist es, was den Dichter uns so nahe führt! An ihm sehen wir wieder, wie hoch der ewige Gott vom Menschengeschlechte denkt, daß er es würdigt, dann und wann solche Männer zu den seinigen zu zählen; an ihm sehen wir wieder, wie liebevoll der Ewige unseres Bolkes gedenkt, daß er von Beit zu Zeit ihm solche Heldenerscheinungen weckt!

Dank, erhabene Vorsehung, für diese hohe Liebe! Dank dir für diesen großen Sohn des Baterlandes! Daß du ihn nicht umsonst hast unter uns wandeln und wirken lassen — Du siehst es: die ganze Nation daheim und in der Fremde blickt auf ihn als Freund und Lehrer, als Vorbild und Mann!

Und Du, verklärter Geift bes unsterblichen Dichters, sieh' auch Du auf uns, die wir beinetwillen jest ein Schausspiel geben, wie es niemals bagewesen: — benn unsere Nation ist einig — einig — in Deinem Namen einig!

# Eckermann's dühnenbearbeitung des II. Theils von Goethe's Sauft.

Am Schlusse ber Saison 1855 hat die großherzogliche Hofbühne in Weimar (unter dem Intendanten Baron von Beaulieu) den Versuch gemacht, den ersten Act aus dem II. Theile von Goethe's Faust in Scene zu setzen und hat diesen Versuch gleich nach Eröffnung der folgenden Saison wiederholt.

Bei dem Umstande, daß die Inscenirung nach Edermann's Bearbeitung geschah und zur Zufriedenheit des Publikums aussiel, ferner mit Rücksicht darauf, daß von diesem Bühnenereigniß auswärtige Blätter kaum mit einigen Worten Notiz genommen, ist es wohl gestattet, nachträglich noch einmal etwas aussührlicher darauf zurückzukommen und einige interessante Auszüge aus dem Edermann'schen Manuscripte mitzutheilen . . .

Bekanntlich hat der II. Theil des Goethe'schen Faust als Dichtung überhaupt und insbesondere als dramatische Schöpfung seine vielen und leidenschaftlichen Gegner, die vor Allem in der Ansicht übereinstimmen, daß eine ent, sprechende Darstellung desselben auf der Bühne zu den Dingen der Unmöglichkeit gehöre oder höchstens als gewagte Curiosität hingenommen werden könne; die lobenswerthen Versuche in Hamburg (nach Wollheim's Bearbeitung) und anderen Städten Deutschlands haben diese Ansicht nicht zum Schweigen gebracht, weil sie ja dem II. Theil des Faust nicht geben können, was ihm als einem Bühnenstücke vorerst eigen sein müßte: Sinheit und Begränzung der Handlung, Leidenschaft der Hauptperson, Concentrirung des Interesses auf Gine und überall stark durchblickende Idee.

Trot ber Richtigkeit bieser und ähnlicher Ansichten bleibt ber Reiz zur Verkörperung ber wundersamen Dichtung doch noch immer vorhanden und wird sich stets auf diese oder jene Weise geltend zu machen suchen. Unter diesen Umständen nehme man denn auch die Sache nicht zu rigoros und lasse die Versuche eben nur als Versuche gelten, namentlich wenn sie den Stempel der Pietät gegen den großen Dichter tragen, auf ein richtiges Maß zurückgeführt und mit einem gewissen Auswahle von Geist und äußeren Mitteln gemacht werden.

Edermann hat meines Erachtens wohl gethan, seinen Bersuch einer Bearbeitung auf den ersten Act zu beschränken. Indem er diesen mit dem besonderen Titel: "Faust am Hofe des Kaisers" versah, ihn in drei Abtheilungen brachte,

von denen jede den Schwerpunkt einer selbstständigen Ide in sich trug, näherte er das Ganze zur Noth den Anforderungen, welche man an ein Bühnenstück zu machen pslegt, die Handlung wurde einheitlich und auch für die Fassungstraft des gewöhnlichen Theaterbesuchers verständlich gemacht, dem Pomp und den Zauberstücken der Scenerie konnte Raum gegeben werden, so daß der Zuschauer durch die Fülle schöner Bilder für manches Unbegreisliche in der Handlung entschädigt ward. Und so kam es denn auch, daß man von Seite des Weimarer Publikums der ersten und zweiten Vorstellung dieser Faustpartie, deren Scenensolge wir kurz stizziren wollen, mit freundlicher Ausmerksamkeit solgte . . .

Beim Emporgehen des Vorhangs sehen wir Faust, der Angabe des Dichters gemäß, in einer anmuthigen Gegend auf blumigen Rasen gebettet, ermüdet, unruhig, schlafsuchend; Dämmerung ist rings umher, ein Geisterkreis sächelt dem Schlummersuchenden Kühlung zu und singt von Ariel geleitet, bald einzeln, bald im Chore ernste und liebsliche Weisen. Ungeheures Getöse verkündet das Herannahen der Sonne, Faust erhebt sich und spricht seinen Monolog, der an Frische, Lieblichkeit und Schilderei einzig in seiner Art ist; die Sonne erscheint und Faust, der mit wachsender Theilnahme ihrem Ausgang gesolgt ist — muß sich — "leider schon geblendet" von ihr wenden und zieht es vor,

bem später erscheinenden Regenbogen seine Betrachtung zu widmen; benn

Der spiegelt ab bas menschliche Bestreben. Ihm finne nach und bu begreifft genauer: Am farb'gen Abglanz haben wir bas Leben.

In Edermann's Manuscripte sindet sich zu vieser Scene eine erklärende Bemerkung, die erwähnt zu werden versdient. "Das gewaltige Licht, das Faust blendet, heißt es, erinnert ihn an das Feuermeer der Leidenschaften. Und wie er selbst der Scene den Rücken zuwendet, sich aber von dem gemilderten Widerschein, als Farbe des Regendogens, erquickt fühlt, so sindet er darin die Lehre, daß es dem Glücke des Wenschen angemessener sei, wenn er überwältigende Leidenschaften der Liebe und des Hasses hinter sich thue und dagegen in ruhiger Betrachtung und mäßigem Mitgenuß sein Leben such."

In Goethe's Dichtung folgt nun auf ben Monolog sofort die Scene der kaiserlichen Pfalz; im Saale des Thrones erwartet der Staatsrath den Kaiser. Dies gibt für die Bühne einen zu empfindlichen Sprung und Eckermann fühlte sehr wohl, daß hier etwas geschehen müsse, um den Uebergang durch eine Mittelscene passender zu machen; daher dichtete er mit ziemlichem Geschied ganz in Goethe's Denk- und Sprechweise einen Auftritt zwischen Faust und

Mephisto, den ich am Schlusse dieser Zeilen seiner Merk: würdigkeit wegen folgen lasse.

Nach biesem Auftritte nun werden wir in die kaiserliche Pfalz versetzt und sind Zeugen einer Sitzung des
Staatsraths, in welcher die ewigen Sorgen der Politik
über Wirren, Verfall der Sitten, Geldmangel und Kriegsnöthen des Reiches in trefflich naiven und ergreisenden Kernworten dargelegt werden. Mephisto hat als Schalk
bereits Platz am Throne gefunden und weiß sein Amt in
drastischer Weise auszufüllen. Das Ende vom Liede ist:
wo nehmen wir Geld her! Geld ist das erste und dringendste Bedürfniß, und Mephisto versäumt nicht als Einbläser des Astrologen auf glänzende Weise Abhilse zu vers
sprechen, nur läßt er zum Schluß ein sestes Vertrauen
empfehlen — denn:

Ber Bunber hofft, ber ftarte feinen Glauben!

Damit gibt sich auch ber Kaiser schließlich zufrieden und hebt die Sigung mit folgenden Worten auf:

So sei die Zeit in Fröhlickleit verthan! Und ganz erwünscht kommt Aschermittwoch an. Inbessen seiern wir, auf jeden Fall, Nur lustiger das wilde Carneval.

Mephisto schließt mit einigen Worten ben ersten Act.
— Der zweite Act besteht ausschließlich aus bem Mummen-

schanz, ber auch wirklich ganz ausgezeichnet in Scene gesetzt, eine Reihe überraschenber Bilber vor Augen führt. Man gibt sich mit Behagen bem sich fort und fort entsalztenden Schauspiele eines "lustigen und wilden" Carnevals hin und hat zugleich das Vergnügen, durch den Theaterzettel zu erfahren, daß Seine Majestät, der Kaiser als großer Pan, Faust als Plutus, Mephistopheles als Geiz, Marschalf als Herold die Narretheien mitmachen.

Ein wichtiger Theil bes Mummenschanzes wird ber Schöpfung bes Papiergelbes gewidmet und es ist höchst ergöglich, diese gewaltige Macht ber neuen Zeit im Schoose eines Carnevaltumultes entstehen zu sehen.

Die verkleibeten Minister nähern sich nämlich während ber allgemeinen Lust bem Kaiser und reichen ihm ein rothes Porteseuille mit ber unterthänigsten Bitte:

> Gewähre Dir bas bobe Festvergnilgen, Des Bolles Seil mit wenig Febergligen.

Der Raiser, wohlgelaunt und die Wirkung seines Namenszuges nicht ahnend, willsahrt der Bitte — worauf die Deputation, den Polonius-Ranzler an der Spize, sich mit wahrem Schalksvergnügen aus dem Staube machen und durch Tausendkünstler das Werthpapier dieselbe Nacht noch drauflos vertausendsahen lassen. Am nächsten Morgen sind denn auch die drängendsten Schulden gezahlt und der Marschalk referirt dem Kaiser:

Rechnung für Rechnung ift berichtigt, Die Bucherklauen find beschwichtigt, Los bin ich solcher Sollenpein!

Worauf ber Heermeister erscheint und ben Bericht erganzt:

Abschläglich ift ber Solb entrichtet, Das ganze Deer auf's Neu verpflichtet, Der Landstnecht fühlt sich frisches Blut Und Wirth und Dirnen haben's gut.

Der Kaiser begreift das Alles nicht, bis der alte Kanzler bortritt und von dem Geldzettel herunterliest:

Bu wiffen fei es jebem, ber's begehrt: Der Zettel hier ift taufend Kronen werth. Ihm liegt gesichert, als gewisses Pfanb, Unzahl vergrabnen Guts im Kaiserlanb. Nun ift gesorgt, bamit ber reiche Schatz, Sogleich gehoben, biene zum Ersatz.

Der Kaiser ist außer sich und "ahnet Frevel, ungeheuren Trug!" Aber man erinnert ihn an seine Unterschrift während bes Mummenschanzes und macht ihm bas große Glück, bas er Jebermann bereitet, begreiflich. "Das Alphabet" — so heißt es zum Schluß —

> "Das Alphabet ift nun erst überzählig, In biefem Beichen wird nun jeber felig!"

Der Kaiser sucht sich in Gebuld zu fassen und ergibt sich in bas sait accompli mit den Worten:

"Go fehr mich's wunbert, muß ich's gelten laffen."

Edermann hat für die Inscenirung des Mummensschanzes die trefflichsten Winke hinterlassen und durch scharfssinnige Studien des Dichterwerkes auch zur Aufklärung mancher Stelle und Charakterrolle beigetragen. Zum Beweise dessen diene z. B. die Bemerkung, welche er über den Knabe-Lenker im Festaufzuge macht:

"Man möchte darin einen Widerspruch sinden, daß der Dichter den Euphorion schon jetzt in der Maske des Knabes Lenker erscheinen läßt, da er doch als Sohn von Faust und Helena noch nicht geboren ist. Hierauf ist aber zu sagen, daß der Euphorion kein menschliches, sondern ein allegorisches Wesen ist. Er ist nichts weiter als ein Begriff, es ist in ihm die Poesie personisiert, die an keine Zeit, an keinen Ort und an keine Person gebunden ist. Derselbe Geist, dem es später beliebt, Euphorion zu sein, erscheint jetzt als Knabes Lenker und er ist darin den Gespenstern ähnlich, die überall gegenwärtig sein und zu jeder Stunde hervortreten können."

Den britten Aufzug bilbet die Scene im "Luftgarten" bes Kaifers, ferner die Unterredung zwischen Faust und Mephisto, in Folge beren ersterer zu den "Müttern" hinabsteigt; ferner die Scenen bei Hof, welche dem Schauspiel vorhergehen und zum Schluß, die Erscheinung des Paris und der Helena im Schauspiel.

Auch für eine würdige Darstellung dieser Scene war gesorgt und es verdient erwähnt zu werden, daß die äußerst schwierige Partie des Schauspiels im Schauspiel glüdlich überwunden wurde. Denn es ist keine Kleinigkeit, die allegorischen Figuren im hintergrunde ihre pathetischen Rederweisen und ihre wunderlich schwungvollen Geberden ohne Anstoß vollführen zu lassen, während der versammelte Hofund namentlich die Hosdamen ihre naiven und saftigen Scherze zum Besten geben.

Exermann's Bearbeitung enthält auch über bie "Mütter" bieses Actes eine Bemerkung, die hier ihre Stelle zu sinden verdient. "Seit dem Erscheinen des zweiten Theiles von Faust, sagt er, haben sich Gelehrte und Ungelehrte die Köpfe zerbrochen, was man sich unter den Müttern, diesen bisher nie genannten Wesen, eigentlich zu denken habe. Es sind verschiedene Meinungen darüber zu Tage gekommen, manche wunderlich genug, aber keine genügend. Daß im griechischen Alterthume von Müttern, als Gottheiten, die Rede gewesen, hat Goethe bei Plutarch gefunden; allein ihr eigentliches Wesen und Wirken, ihre Umgebung und ihr Ausenthalt ist eine Schöpfung seines eigenen Geistes. Denken wir den un-

geheuren Weltkörper unserer Erbe im Innern als leeren Raum, fo daß man hunderte von Meilen in einer Richtung barin fortzustreben vermöchte, ohne auf etwas Körperliches au stoken, so wäre dieses ber Aufenthalt jener unbekannten Göttinnen, zu benen Fauft hinabgeht. Sie leben gleichsam außer allem Ort, benn es ift nichts Festes, bas fie in einiger Nähe umgibt; auch leben fie außer ber Beit, benn es leuchtet ihnen fein Geftirn, welches auf: ober unterginge und ben Bechsel von Tag und Nacht andeutete. So in ewiger Dämmerung und Ginfamkeit beharrend find bie Mütter schaffende Wesen, von benen Alles ausgeht, was auf ber Dberfläche ber Erbe Geftalt und Leben hat. Bas zu athmen aufgebort hat, geht als geistige Natur zu ihnen zurück und fie bewahren es, bis es wieder Belegenheit findet, in ein Neues dahin zu treten. Alle Seelen und Formen von Dem, was einst war und fünftig sein wird, schweifen in bem endlosen Raum ihres Aufenthaltes wolkenartig bin und ber; sie umgeben bie Mütter und ber Magier muß alfo in ihr Reich geben, wenn er burch bie Macht seiner Runft über die Form eines Befens Gewalt haben und ein früheres Geschöbf zu einem Scheinleben bervorrufen will. Die ewige Metamorphofe bes irbischen Daseins und Bachsens, bes Berftorens und Wieberbilbens ift also ber Mütter nie aufhörende Beschäftigung. Und wie nun bei Allem, was auf Erben burch Fortzeugung ein neues Leben

erhält, bas Weibliche hauptfächlich wirkfam ift, fo mogen jene schaffenden Gottheiten mit Recht weiblich gebacht und es mag ber ehrwürdige Name Mütter ihnen nicht obne Grund beigelegt werden. Freilich ift diefes Alles nur eine poetische Schöpfung, allein ber beschränfte Mensch vermag nicht viel weiter zu bringen und er ist zufrieden, etwas zu finden, wobei er sich beruhigen möchte. Wir seben auf Erben Erscheinungen und empfinden Wirfungen, von benen wir nicht wiffen, woher fie kommen und wohin fie geben. Bir ichließen auf einen geiftigen Urquell, auf ein Gött: liches, wofür wir feinen Begriff und feinen Ausbruck haben und was wir zu uns herabziehen und anthropomorphisiren muffen, um unfere bunkeln Ahnungen einigermaßen ju berkörpern und faklich zu machen. So sind alle Mythen entftanden, die von Jahrhundert zu Jahrhundert in ben Bölkern fortleben und ebenfo bie von Goethe, die wenigftens ben Schein einiger Naturwahrheit hat und bie wohl ben beften gleichzuftellen sein bürfte, bie je gebacht worben."

Die Musik zu biesem ersten Act bes zweiten Theils von Faust ist von Carl Eberwein, pensionirtem Capellmeister in Weimar. Eberwein hat schon mit Goethe und Zelter viel verkehrt über die musikalische Zugabe zu dem zweiten Theil des Faust, ohne sich zu der Composition derselben so bald entschließen zu können. Kein Wunder auch, da ein solches Unternehmen ein tieses Verständniß der Dichtung und eine

Mannigfaltigkeit und Gewalt ber musikalischen Schöpfung vorausset, wie sie vielleicht ein Beethoven nur genügend besaß. Eberwein hat indessen durch Fleiß, Ausdauer und Zusammenfassen seiner besten Kraft die Aufgabe jedenfalls ernstlich zu lösen gesucht und verdient für manche gelungene Partie gerechte Anerkennung...

Schließlich nun die erwähnte Scene zwischen Faust und Mephisto, welche Edermann, mit eigenthümlichem Geschick an Goethe's Art und Weise hintastend, versaßt und in dem ersten Acte des Stückes eingeschaltet hat. Faust ist erwacht und hat, wie erwähnt, seinen langen und herrlichen Monolog gesprochen — da erscheint nun:

# Mephifto

(herankommend, umherspürenb).

,

Bas ware nun bes ftrengen Berrn Belieben?

#### . Sauft.

Du haft Dich lang umbergetrieben.

## Mephiftopheles.

Die holbe Nacht, die einz'ge Zeit zu Thaten, Die schwache Sterbliche in Schlaf verlieren, Sie ist auch diesmal mir gerathen, Um dies und jenes zu vollführen. Ich habe fern bis an des Meeres Wogen Und hin und her das weite Land burchzogen, Da gab es benn, in mancherlei Bezirken, Sier dies, bort jenes zu bewirken Zu bestrem Ausschwung ebler Seelen. Soll ich Dir etwa dies und das erzählen?

## Sauft.

Berschone mich, ich mag bavon nichts hören!
Ich hasse Dich und bein Begehren,
Ich kenne ganz die Richtung beiner Macht.
Gewiß! wie Du seit vielen tausend Jahren
Mit dem Geschick der Sterblichen versahren,
So triebst Du es auch diese Racht.
Bard irgendwo ein junges Weib versührt,
Ein Jüngling um sein bessere Selbst betrogen,
Des Aufruhrs Flamme tilcksch angeschürt
Und Stadt und Schloß ein Rand der Feuerwogen;
Floß irgendwo in mitternächt ger Stunde
Ein ebles Blut aus falschen Dolches Wunde;
So kann man, ohne mehr zu wissen,
Getrost auf Dich und beine Thaten schließen.

# Mephistopheles.

Du warst inbeß, wie ich vernommen, Umgeben von der Schaar der Frommen, Sie waren hübsch, man muß gesteb'n, Besonders wie sie sich im Tanze dreh'n. Sie schienen ganz nach beiner Laune, Es waren Blonde, waren Braune, Und alle liebevoll um Dich bemilht. Auf blum'gen Rasen war Dir weich gebettet, Mit Blumen warst Du angekettet, Ach! und sie sangen welch' erbaulich Lieb! — Du warst wohl ganz in süßen Traum verloren? Du weißt wohl kaum, wie Dir gescheb'n? Du hast wohl nichts von alle bem geseh'n? Allein gesteh': Du bist wie neu geboren! Du sühlest neues Leben, neue Stärke!

## Sauft.

Ich filhle Kraft zu jebem guten Werke. — Sei bas Bergang'ne hinter mir gethan! Bas ich erbulbet, sei vergessen, Berschmerzet jebes Glud, bas ich besessen, Betret' ich nun bie neue höh're Bahn.

## Mephistopheles.

Ich bente gern vergang'ner Zeit.
Ich tenn' ein Lieb und werb' es treu erfüllen:
"Laß in ben Tiefen ber Sinnlichteit
Uns glüh'nbe Leibenfchaften ftillen!" —
Richt wahr? es ging in biefem Ton.
Sei ohne Furcht, ich werb' es nie vergeffen.
Dein ganzes Glück, sowie Du es befessen,
Es blüht noch irgendwo, wir finben's schon.

#### Sauft.

Scheinst Du boch blos zur Qual mir beigegeben! — Mein bess'res Selbst, mein höh'res Streben Birb nie von Dir begriffen und gesaßt. Ich hab' erprobt, was Du gewährest; — Doch burch Bergang'nes längst belehret Ist beine Leitung mir fortan verhaßt. In Herentlichen, wüsten Brockenscenen, Zu Trintgelagen, junger Mädchen Brust Und bunkler Sinne ähnlich wildem Bust Werb' ich hinsort mich nie bequemen. Das sei zerrissen mit den Sohlen, Wir wollen das nicht wiederholen.

# Mephistopheles.

Da hältst Du wohl bein Leben für verloren? Wie schabe! bag Du nicht jum Thron geboren.

#### Sauft.

Wenn auch nicht bas, boch will ich Dir gesteh'n, Daß ich was Aehnliches im Sinne trage. Die Thaten, die vom Throne aus gescheh'n, Sie sind im Bolk nur eine dunkle Sage, Der Glock ähnlich, die man hört, Bom innern Trieb und Wirken unbelehrt.

# Mephistopheles.

So geht bein Trachten nach ber Ron'ge Tischen, Gang nab' gu feb'n, wie fich bie Karten mischen ?

#### Sauft.

Ein müffig Bufeh'n wird mir nie genügen. Mitwirtend mich ben Erften anzufügen, Das ware so nach meinem Plan, Es fnüpfen wohl sich große Folgen b'ran. Doch was ich bente, wie dies tann geschehen, Bobin zunächft beschlossen ift zu geben, Berberg' ich noch in meiner Seele. Komm' und vollbringe, was ich Dir befehle. (Ab.)

# Mephiftopheles.

Als wüßt' ich nicht, was er im Schilbe hat! Er fühlt sich wundergroß und wunderweise! Auf g'radem Beg geht's nach der Kaiserstadt! — Ich wünsch' ihm Glück zu dieser neuen Reise. . .

# Sahrten.

# Eine Banderung durch den Schwarzwald.

(Von Stuttgart bis Saden-Baden 1850.)

Muß i benn, muß i benn Jum Stabtele naus, Stabtele naus -

"Hörn's auf, ich geh' ja gern!" hätte ich rufen mögen und ließ mich vom Stuttgarter Postwagen gemächlich in Empfang nehmen; — hierauf Rübengebell bes Postpubels, Posthorngeschmetter, Bubengeschrei, Schildwachen an bem Thore — und wir waren auf offener Landstraße, von Alleebäumen, mühsamem Fuhrwert und Berg und Thal umgeben.

Die Sonne neigte sich ben westlichen Gebirgen zu, eine Lerche um die andere sank aus der Luft, die Wolken bilbeten Göttergestalten in Goldrahmen und das Herz im Busen ging Einem auf; aber, du grundherrlicher Himmel! auch der Mund so manches Reisegefährten ging auf und hier zog Einer ein Stück "Gepöckeltes" hervor, ein Anderer gähnte dazu und ein Dritter schlief und schnarchte bereits mit offenem Rachen!

Ift es nicht entsetlich? Die untergehende Sonne, Luft, Wolken, Berge und Thäler nehmen einen Anlauf, die Wunder ihrer vollsten Verherrlichung zu entfalten — und hier gähnt eine menschliche Creatur, dort zieht eine andere ein kaltes Bratenstück herfür und sagt zu ihm wie König Lear zu seinem Schmerz: "Hinunter!" Was würde ein Poet sagen, der im Augenblicke all' seiner dichterischen Effektentsaltung hier eine gedankenlose Wurstvertilgung, dort den aufgesperrten Mund eines Gähnenden oder Schlafenden sähe? Und nun — der Herr der Welt, der Poet aller Poeten — er soll im Augenblicke seiner blendendsten Wunder gähnende, fressende und schnarchende Menschen im Posttwagen sehen!

Es ist leiber keine seltene Erscheinung, daß viele Menschen, die sich Gottes Sbenbilder nennen, sobald die Beitsche knallt und der Wagen zehn Schritte gefahren ist, auch alsbald zu kauen oder zu schlafen anfangen. Ich will von Jenen nicht reden, die bereits Tage und Nächte auf Reisen waren — aber Leute, die mit dem Moos der Ruhe und Bequemlichkeit auf der Stirne, mit hundert behaglichen Nächten auf dem Rücken, eben erst vom gedeckten Tisch in den Wagen steigen: diese Menschen essen oder schlafen zu sehen, ehe sie fünf erträgliche Worte gemurmelt, das ist denn doch der Ehre des ganzen Geschlechtes zu nahe getreten!

Wer weiß, in welche kosmopolitische Betrachtungen bieses Thema mich fortgeriffen hätte, wenn nicht ber Poftillon aus freien Studen eine Melobie auf bem Sorn jum Besten gegeben und die untergebende Sonne an ben Sieben: idlafern geracht hatte. Beethoven wurde einmal gefragt, ob er etwas Erfchrecklicheres tenne als eine Flote? Ja, fagte er, bas find zwei Aloten. Aber eines ber ichonften Inftrumente, wie bas Pofthorn, ichlecht geblafen, geht boch noch weit darüber. Berzeihe mir, lieber Postillon, wir feben uns vielleicht in biefem Leben nie wieder, aber mas wahr ift, muß ich fagen: ein guter Mensch magft bu fein, aber ein schlechter Mufikant bift bu unbeftritten! Indeffen bu haft es gut gemeint, haft boch ber lieben Abendsonne nicht in bas holbe Angeficht mit gahnenbem Munbe gefeben und haft ben Mumien im Bagen Rippenftofe gegeben mit beinem Instrumente - habe beghalb Dank und Bewunderung aus bem Innerften meiner Seele! Wenn ich es je ju Unaben bringe beim Berrn ber Beerschaaren, bu sollst Stabstrompeter beim jungsten Gericht fein, fo wahr ich lebe!

Meine erste Gesellschaft erschreckte mich also nicht wenig. Woher, dachte ich, soll ich eine Reisebeschreibung nehmen, wenn der Mensch, diese erste und vornehmste Figur der Erde, die Einem vor Allem Stoff und Anknüpfungspunkte bieten soll, hinter kalten Braten und Schlaf "sich selber in

sich zurückschlingt?" wie es im Faust heißt. Und beschrieben muß boch was werden! Ich ergriff baher vor der Hand ein zeitgemäßes Mittel gegen mein Gedankensieber, wurde fromm, ließ den Kopf hängen, schickte mein weltliches Herz in das Franz- von Afsis-Kloster der Geduld und wurde auch bald von einer so milden balsamischen Gewalt ergriffen und in das gemüthliche Reich des Schlummers gezogen, daß ich meinte, im Schooße Abrahams angelangt zu sein. Die Nacht zog mir die schwarze Capuze über das Ohr und so konnte ich wohl mit heiliger Ruhe der Auszerstehung in Calw, wohin die Fahrt vor Allem zielte, entgegensehen.

Ob ich geschnarcht? Ich weiß es nicht. Aber ich wollt', ich hätte wahre Posaunenstöße entseffelt, um die siebensschläfrige Umgebung nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Bielleicht ist das auch wirklich der Fall gewesen, denn als ich einmal durch einen Wagenstoß erwachte und aufsah, fand ich den Wagen leer, wohl möglich, weil ich Alles rechts und links um mich in die Flucht getrieben.

Aber die Einsamkeit ist boch recht einsam und wer in Etwas zwischen Glauben und Unglauben an Gespenster schwankt, der sollte forgen, daß er nie ohne die Gegenwart eines Kindes oder mindestens eines Thieres bleibe. Das sollte ich recht balb nur zu lebhaft fühlen und wenn ich jest auffallend ernsthaft werde, so wundern Sie sich nicht,

benn ich sage Ihnen, ich habe eine Geschichte erlebt, die mir ein Duhend heiße Sprudelbäder erspart hat; es wäre kein Bunder, wenn ich andern Morgens als versteinertes Jammerbild im Bette gefunden worden wäre. Hören Sie, o Gott, o hören Sie!

Es war gegen zwölf Uhr Mitternachts, ich hatte eben wieder eingeschlummert, als der Wagen hielt, der Wagenschlag aufging, der Postillon sagte: "So, nun sein mer jetzt da!"

Ich wankte schlaftrunken heraus, sagte: "Wie? Bo hier? Calw da? Wirthshof — Gasthaus —?"

Der Postillon zeigte auf ein Haus, wo am offenen Hausthore ein kleines ewiges Lichtlein brannte, sagte: "Gute Nacht" — sprang auf ben Bock (eine traurige Borbebeutung!) und jagte, wie von Teufeln getrieben, bavon.

D Blocksberg, Faust, daß ich euch jemals näher kennen gelernt! In der Nähe rauschte eine Mühle, die schien mir aus Barmherzigkeit des davonsahrenden Postillons höllisses Gelächter zu überlärmen! Gott! und da stand ich mun, ich einsam auf die Straße gesetzte Creatur! Was war zu thun? Natürlich dem ewigen Lichtlein zuwandern. Ich that's; ich wankte also meinem ungewissen Schicksale in einem ungewissen Hause zu. Das Erste, was ich erblickte, war ein wirrblickender Kellner, der, meiner ansichtig, eine Glocke zog —

"Sobald mein Trank bereitet, zieh' die Glocke!" sagt Macbeth zu seiner Ladh — und bald darauf geschieht der gräßliche Mord; und o Schaar der Heiligen! auch jetzt ward eine Glocke gezogen, auch ich kam wie König Dunkan zu Gast für eine Nacht, war mild wie er und hoffte wie er im Schooß der Menschenfreundlichkeit dem andern Morgen entgegenzuschlummern.

Mir ward ein Zimmer angewiesen, ich legte meine treuen Kämmerer, Glaube und Bertrauen, vor mein Schlafgemach und bachte gottselig die Sonne, die ich so hold im Besten scheiden sah, im Osten wieder ungequält erscheinen zu sehen — nein! es sollte nicht geschehen. Zwar fand ich mich am andern Morgen nicht erdolcht auf meinem Lager, allein verwundet mein Herz an manchen Stellen; mein Macbeth war ein Schrecken, der jenem Mörderkönig wenig nachstand.

Denken Sie sich — ich werbe also in mein Zimmer geführt, ich sehe an der Schwelle noch einmal zurück und sehe eine Gestalt im hintern Gange vorüberhuschen, so blaß, so prosessorenhager, so slaußberockt, so pantosselschlürfend und unwirsch, daß ich gleich vor Argwohn bebe, es könnte ein verdammter, pferdefüßiger Geist im Haus regieren, könnte meine Rämmerer töbten, mich natürlich früher vom Leben zum Tode bringen und sich die Kronen meiner Börse selbst aussen; — werse also einige schüchterne Fragen hin

und prüse das Angesicht des Kellners genauer, er aber stiert vor sich hin, antwortet nur halb, lächelt so ganz unbeschreiblich, stellt das Licht hin und geht ab — geht ab, als wollte er sagen: "Der Trank ist bereitet, mach's mit dir selber aus, was kümmert dich noch heute Das und Jenes, wer weiß, ob du den nächsten Morgen noch erlebst!"

Da ftand ich also; legte meinen Reisesack bahin, bachte kummervolle Dinge, sagte: "Geduld und Fassung, treue Diener, entkleidet mich; der draußen im Gang sah wie ein reisender Privatgelehrter aus, das kann ein Geist nicht sein;" ging zu Bette, ach Gott, warum mußte die Decke purpurfardig sein — und warum mußte ich den Macbeth auch gelesen haben! Ich recommandirte mich allen guten Geistern und war schon halb und halb im Zustande einzzuschlassen — da horch:

"D Brüberlein, hast Du's gehört?" Ein fürchterlicher Schlag, als wäre meine Zimmerwand von Eisen und ein Centnerhammer hätte baran geschlagen! So; ba haben wir's, bachte ich. Zwölf Uhr. Ja, ja, so geht's. D Jammer! warum hatte ich jeht nicht wenigstens meine verschlasene Gesellschaft bei mir! Ich hätte im ärgsten Falle nur rusen bürsen: Abelaibe, bein frisch angestellter Julius ist ba! Herr Moses, die Metalliques um drei gestiegen! Herr Baltes, Ihr Kornboden hat gesiegt, der Hagel hat auf zehn-

tausend Meilen die Ernte in Grund und Boden verschlagen!
— ich hätte die heiterste Gesellschaft gehabt, sechs Augen hätten Lustseuer angezündet und alle Geister wären verscheucht gewesen. Aber da war ich allein, ohne menschliche Umgebung, lag unter einer Purpurdecke, hatte noch einige Kronen zu vergeben — welche Geister, welche Dolche hat so was schon nach sich gezogen — Pumm! Ein zweiter Schlag — und es schlägt zugleich zwölf Uhr —

Jest scheint bie eine Erbenhälfte tobt,
Und boje Traume schrecken hinter'm Borhang
Den unbeschützten Schlaf! Die Zauberei beginnt
Den surchtbarn Dienst der bleichen Hetate,
Und aufgeschreckt von seinem heulenden Wächter,
Dem Wolf, gleich einem Nachtgespenste, geht
Mit groß — weit — ausgeholten Räuberschritten
Der Mord an sein entsetzliches Geschäft —
faat Macbeth.

Schrechaft! Warum hatte ich nur biefes Gespenstersstüd gelesen! Wie konnte ich auch benken, daß die classische Bildung mir noch einmal solche Beschwerden machen werde! Umsonst; es war zu spät! Ich wollte Anfangs aufspringen und an der Glocke reißen und das ganze Haus aus dem Schlafe schrecken und sagen, ich hätte nur ein Glas Wasserwollen, aber ich besorgte, es käme hinterm Ofen was hervor, dem Faustischen Budel ähnlich, der eben von der

Geftalt eines Krokobills zum Mephistopheles übergeht und ich wagte nicht zu läuten — warum, noch einmal, warum hatte ich auch dieses Höllenbreughelstück gelesen! — Pumm! Der dritte Schlag. Stärker als die früheren beide.

Eine Weile lag ich ba und lächelte ftille bor Entfeten; bann fing ich an, zu überlegen, ob es nicht ein und basfelbe fei, bor Angft zu vergeben, ober bor Angft wüthend zu werben; ich beschloß bas lettere als bas mannhaftere, richtete mich auf, schlug bie Purpurbede in malerischen Kalten um die Schultern und erwartete nun nach ben brei hammerzeichen etwas Weißes, bas burch mein Zimmer kommen wurde. So muß sich ein Thrann auf einem gefährbeten Thron ausnehmen, an beffen Stufen jeben Augenblick die Schaar der Feinde erscheinen soll. Ich schof Glutpfeile mit ben Augen und wollte grob werben wie Robentuch, wenn jest ober jest ein feufgendes Weißes mit überirdischem Ach und Weh erscheinen wurde. Aber benken Sie fich - es regte fich Nichts, es tam Nichts, es erschien Nichts - es war Nichts. Es schlug ein Viertel auf Eins, zwei Viertel auf Eins, es schlug brei Viertel auf Eins -Nichts, immer noch Richts, fein Bumm weiter, fein Beift in hembumwallung - nichts als Friebe, Gottesfriebe rechts und links im ganzen hause; - ich wurde ruhiger, ich lächelte, ich ermübete, ich fank wie ein Kind in Schlummer und Traume - und als es Sieben folug, erwachte ich wie neugeboren und erquickte mich mit Speif' und Erank und die Sonne war freudig aufgegangen und ich eilte in's Freie, der Heerstraße zu, dem Schwarzwald entgegen . . .

Alles schien froh und erquickt, die Menschen boten freundlich "guten Morgen;" ich fragte Manchen um den Weg, nur aus dem Grunde, um eine Ansprache zu haben, eine menschliche Stimme zu hören. Schulknaben trabten mit ihren Ränzchen in die Schule und sahen lustig aus: ach, ich ging ja auch in die Schule, aber zu Unterricht und Erbauung in Gottes erhabenen Tempel voll Licht und Farbenpracht, voll Wunderschöpfungen unter dem Kristallbogen des Firmamentes!

Es hatte in ber Nacht geregnet, die Wiesenhänge breiteten ihre grünen Teppiche zum Trocknen aus, die Waldebäume oben und die Erlen am Bach waren die lebendigen Pfähle, an denen sie ausgespannt lagen. Mein Weg führte die Straße im Thale dahin. Rechts und links stiegen des Gedirges Waldhänge in beinahe gleichgemessener Regelform empor, von Nadelholz und Laubwald abwechselnd bewachsen; die Gießbäche und Duellen, welche zeitweise oder dauernd zwischen den Bergkegeln in das Engthal herausbrechen, sind die silbernen Sägen, durch welche die formlose Gedirgsmasse in wechselnde Berge und Thäler zersschnitten wird. Die Wälder reichen bis tief in die Thäler

herab, nur hie und ba hat die Bobencultur den Waldfaum böber hinauf zurudgeschlagen, als ftriche bie Menschenband bas wilbe haar ben Bergen freundlich aus ben Augen, fagend : "Sonst sieht man ja nicht, daß ihr Kinder derfelben Mutter Natur seib, wie wir!" Und während ich so hinging und allerlei Glückfeliges bachte und froh war wie ein Kind, entzündete fich weit und breit an ben Bald: hängen bin ein schmetternber Bogelwettgefang, ber bas Dhr so lieblich erquickte und bem Herzen ein wahres Labsal war. Wie wurde ba zugeschritten! Wie erklangen ba von felber alle Saiten ber Seele! Ich blidte von einer Bobe froh bewegt nach bem schön gelegenen Calw zurud, fab bas Gasthaus, mein Nachtquartier, weiß und freundlich berüber bliden, bat ihm schweigend mein Unrecht ab, bas ich ihm wegen ber Beistergeschichte einige Stunden lang gugefügt hatte, benn ein haus ber Robolbe und Gespenfter sieht bei Tage nicht so froh und flar in die Welt hinein, auch hatte ich mich bor meiner Abreise noch wohl überzeugt, daß Luftzug und zuschlagende Thuren diese wie taufend andere Beiftergeschichten erzeugt hatten.

Auf dem Wege von Calw nach Wildbad erreicht man zuerst einen der merkwürdigsten Orte des ganzen Schwarz-waldes, das berühmte Hirsau, dem jeder Wanderer mit Begierde zusteuert, das jeder Tourist mit Umständlichkeit beschreibt, das unzählige Dichterkehlen besungen, Uhland

aber durch einen seiner Meiftergefänge: "An die Ulme zu hirsau" wahrhaft verklärt hat.

Man erreicht hirfau bon Calm ber ju Fuße gang bequem in einer halben Stunde. Der Schwarzwald bietet bis zu biesem Bunfte noch feineswegs ben bufteren Charafter, ber Ginem später so auffallend entgegentritt; bie lichtere Färbung von Laubwäldern und die hier noch ziem: liche Ausweitung des Thales tragen das Ihrige zur freundlicheren Scene bei. Dort, wo die Strage bem Banberer endlich die Aussicht auf Sirfau eröffnet, rundet sich bas Thal zu einer ungewöhnlicheren Kläche aus und man hat ben Ort mit Einem vor Augen. Ein alter Thurm und die Klosterruine mit dem wunderbaren grünen Dache, welches bie berühmt geworbene Ulme bilbet, fallen beim erften Blide auf, mahrend hirfau felbst ben Anblid eines ein= fachen Dorfes bietet. Betritt man ben Ort felbst, fo zeigt sich erst die Trennung besselben durch das Flüßchen Ragold in zwei Theile: in die Gruppe Saufer um bas altefte Rlostergebäude mit der Aureliusfirche und in die Gruppe von Wohngebäuden um die malerischen Ruinen bes späteren großartigen Hirfauer Klosters, am linken Ufer ber Nagold.

Ich war vor einigen Jahren schon ein Mal hier durchgekommen und wußte baher so ziemlich in den Räumen des alten Gemäuers Bescheib, indessen unterließ ich es doch nicht, die bejahrte Wegweiserin wieder zu rufen, die mir schon einmal Licht und Ordnung in die geschichtliche Rumpelkammer der örtlichen Begebenheiten gebracht hatte. Es hört sich so rührend aus einem bejahrten Frauenmunde die wunderliche Geschichte, wie einst vor grauen Jahrhunderten Etwas so schön gewesen und nach und nach, wie die Schönheit eines weiblichen Angesichts, in Falte um Falte, Ruine um Ruine zusammen gesunken ist; man glaubt ein heiseres Lied von: Heute roth und morgen todt, zur Harse gesungen, zu vernehmen.

Wir traten zuerft in einen Gartenraum, wo Obstbäume und Gras auf einem Boben grunen, ber einst Gemächer. Bange und heilige Sallen getragen, bann gingen wir ben alten Thurm hinauf und burch eine Fenfterhöhlung, die bas schöne hirfauer Thal mit bem Theil bes Dorfes am rechten Ragolbufer im Rahmen zeigt, wurde mir ber Unfang ber geschichtlichen Erinnerungen zu Theil, die aber nicht soweit hinaufreichten, als die Mittheilungen ber Gewährsmänner, die ich in meiner Tasche trug. Die gute Ruinenfrau begann ihre hiftorien erft mit bem Jahre 830. während die geschichtliche Sage bis in bas Jahr 645 n. Ch. hinaufreicht; benn bort, wo bie Aureliusfirche aus bem Jahre 830 noch vorhanden ift, ftand früher ichon eine Capelle, die fogenannte Nazariuscapelle, als beren Stifterin Belicena, aus bem Gefdlechte ber Ebelfnechte von Calm, genannt wird.

Helicena war der Sage nach eine fromme und reiche Witwe, die inbrünftig ganz dem Herrn sich anzutrauen strebte und oft auf den Knien ihn fragte, auf welche Weise sie ihre Erdengüter am besten anwenden könnte —

> Da lag sie in ber Nacht einmal, Gewiegt in fromme Träume, Unb sah ein seltsam frembes Thal, Darin brei Fichtenbäume. Die Bäume waren wunbersam Aus Einem Stamm gesproßen, Aus ihren buft'gen Burzeln tam Ein flarer Born gestossen.

Und ob ber fremben Wunderan
Sah sie am Himmel wallen
Hoch einen Dom auf Wosten blau,
Hört' eine Stimme schallen:
"Dies Gotteshaus, Du fromme Braut,
Sei, wo die Bäume stehen,
In bestem Grund von Dir gebaut,
Rimm's aus geweihten Höhen!"

Die Frau erwacht, zieht ihr Feierkleid an, schmückt sich mit duftigen Blumen, wandert in ein fremdes Thal, bis ihr Alles klar im Sonnenschein entgegenblickt, die drei Bäume und der Born voll himmelsthau, der hell über Blumen sließt — ba

In ftiller Demuth ging fie aus, So ftille kehrt fie wieber Und setzet hier bas Gotteshaus Aus himmelshöhen nieber!

So lautet die Legende von der Stiftung des Alosters Hirsau, die Justinus Kerner in obige und andere schöne Berse gebracht und Gustav Schwab dem Wanderer in seinem "Schwaben" erzählt hat. Erst zur Zeit Ludwig's des Frommen brachte Rotung, Graf von Calw, Bischof von Bercelli, die Gebeine des heiligen Aurelius nach Deutschsland und fand durch ein himmlisches Zeichen, wie es heißt, hier am rechten User der Nagold, wo die St. Nazariuszelle Helicena's stand, die Stätte, wo er dem Heiligen Aloster und Kirche gründete (830).

Es waren anfangs nur etwa sieben Mönche und ein Abt in dem Kloster, das nach und nach wieder ganz in Verfall gerieth; Albert der Aeltere, Graf von Calw, der im Jahre 1066 dasselbe von neuem gründete, verlegte die Gebäude auf das linke Nagolduser und ließ zu diesem Zwede einen kleinen Berg förmlich abgraben. Diese neue Klosteranlage war es, welche von nun an einen merkwürzdigen Flor erreichte: die großartigsten Schenkungen brachten einen selchen Reichthum daselbst zusammen, der mindestens hier lange Jahre seine ungewöhnlichen Früchte trug. Die breihundert Mönche und Laienbrüder des Klosters ließen

sich nicht blos ein üppiges Wohlleben nachsagen, sie erwarben sich auch ben Ruhm glänzender mittelalterlicher Gelehrsamkeit. Förmliche Colonien von Mönchen gingen von hier nach Frankreich und Schwaben.

Bu Anfang der Reformation war auch dem Kloster zu Hirsau wie den meisten in Deutschland ein scharfer Besuch der Bauern zugedacht; es mochte nach diesen Besuchen trocken in den Kellern und leer in den bewohnten Käumen ausgesehen haben. Gustav Schwab, dessen guter Bericht (in seiner Schilderung des Schwarzwaldes) mir hier abwechselnd mit meiner Ruinenfrau erzählen und erklären hilft, erwähnt, indem er von der plötzlichen Erbauung eines herzoglichen Schlosses neben dem Kloster spricht, eines Umstandes nicht, der zu dem Bau des Schlosses seltsamen Anlaß gegeben haben soll. Die Ruinenführerin erwähnte den Umstand, der nun, er mag wahr sein oder nicht, ganz deutlich darthut, wie das Bolk, wo es von geschichtlichen Beweggründen verlassen ist, durch eigene Ersindungen die Lücken auszussüllen pflegt.

Die Herzogin von Würtemberg, Christoph's Gemalin, soll einst, aus dem Wildbade kommend, in der Nähe von Hirsau von einem Gewitter überfallen und auf ihr Ersuchen nicht höflich genug oder auch gar nicht in das Kloster eingelassen worden sein, weßhalb der Herzog höchst erzgrimmte und beschop, hiefür etliche Schlösser und Gebäus

lichkeiten um bas Klofter herum von folder Sobe aufzuführen, daß ben herren Patribus alle Aussicht rund herum benommen würde; das wurde denn auch ausgeführet und mochte beide Herrlichkeiten, fürstliche und firchliche, in weitläuftigere Streitigkeiten verfetet haben, weghalben bas Ende vom Liebe war, daß Herzog Chriftoph als Reformator seines Landes im Jahre 1558 bas alte Kloster aufhob und in eine evangelische Klosterschule verwandeln ließ. Der erste lutherische Abt wurde dem letten katholischen Abte. ben man driftlicher Beise im Kloster absterben ließ, als Coabjutor beigegeben. Die neue Stiftung blieb unangefochten, bis in Folge ber Ereigniffe bes breißigjährigen Rrieges die evangelischen Aebte bem Ratholicismus wieber weichen mußten. Das Rloster fah nun wieber zwei tatholische Aebte. Erst ber westphälische Friede brachte die evangelische Ordnung ber Rirche wieber jurud. Jest fam bie Rlofterschule wieder ju Ruf und Bluthe und unter ben Lehrern daselbst find Namen Schwabens, Die eine Berühmtbeit erlangten. Das Sahr ber formlichen Klofterzerftörung war endlich das Jahr 1692, in beren Folge die Klofter: schule nach Denkendorf in ber Nähe von Stuttgart verlegt worden ift. Aebte von hirfau wurden indeffen fortcreirt, fo lange die alte Berfaffung Bürtembergs bauerte.

Die Ruinenführerin zeigte nach diesen und ähnlichen Mittheilungen aus bem Thurmfenster auf ein großes Gebäube an der Heerstraße und sagte: Das sei vor Zeiten die Herberge des Klosters gewesen, das Haus sei indessen neu gebaut worden dis auf einen kleinen Flügel, der aus alten Tagen noch herrühre; der Besitzer hüte sich aber wohl, dieses Alterthum abzubrechen, denn es bestehe die uralte Klostergerechtsame darauf, daß der Besitzer, so lange ein Theil des Klosterhauses noch erhalten werde, alljährlich ein Gewisses an Reis, Holz und andern Dingen als Präbende beziehen solle. Ist's nicht, wenn man Solcherlei vernimmt, als ginge Einem ein historisches Gespenst am hellichten Tag vor den Augen herum?

Bir stiegen den Thurm herab und gingen den hohen Mauern der Schloßruine zu, unter deren Grundvesten die berühmte und von Uhland so herrlich besungene Ulme ihre Burzel schlägt, welche dann wie eine Riesensäule über die vier Mauern hinausragt und ihre schattige Laubkrone in freien Gotteslüften wiegt und schüttelt.

Bu Bittenberg im Kloster Buchs auch ein folder Strauß Und brach mit Riefenästen Zum Klausenbach binaus.

O Strahl bes Lichts! bu bringest Hinab in jebe Gruft. O Geist ber Welt! bu ringest Hinauf in Licht und Luft. Dieser Gedanke Uhland's wird um so lebendiger angeregt, wenn man sieht, wie aus der Burzel der Ulme sich ein neuer Stamm entwickelt hat, der durch eine etwas über dem Boden besindliche Wandöffnung hinaus und dann bis über die hohe Mauer emporgewachsen ist, wo er mit seinen jugendlichen Aftarmen den Wipfel der Ulme erfaßt und wie ein Kind die Mutter freudig rauschend umarmt. So mögen Jahrhunderte die Enkel vom Sinn und Wesen der Bäter, von Luft und Sonne der Freiheit ferne halten: das urkräftige Wirken und Drängen des unverwüstlichen Geistes dringt endlich bennoch durch und hinauf, wo in Licht und Luft der Freiheit das Wesen der Enkel und der Bäter ihr Wiedersehen, wenn auch in neuen Formen, seiern mitssen.

Wir verließen die Schloßruine, um die malerischen Reste des Klosters, namentlich des bewundernswerthen Kreuzganges, zu besehen. Es freute mich, zu vernehmen, daß die Regierung Bürtembergs jährliche vierzehnhundert Gulden verwende, um doch die wenigen Reste Alterthumes zu erhalten und auszubessern, welche noch vorhanden sind; man sieht in Folge dieser Ausmerssamseit die Mauern des Kreuzganges gedeckt und an mehreren Fenstern die Berzierungen ausgebessert oder ganz erneuert. Von sämmtlichen alterthümlichen Gedäuden stehen noch die Ruinen der Beterskirche und einer ihrer Thürme, eine ganz erhaltene Capelle und, wie erwähnt, ein großer Theil des Kreuze

ganges; vom Moster selbst ein achtediger und der runde Thurm, welchen ich mit der Ruinenführerin bestiegen hatte.

Den Erklärer Gustav Schwab zur Hand und bie Ruinenfrau zur Seite, hatte ich endlich alle Räume der Baumberreste durchwandert und zog nun, vielfach angeregt, meine Straße weiter, dem Wildbade zu.

Hat man Hirsau eine Strecke im Rücken, so merkt man bald, wie sich das Bergthal nach und nach verengt und die herabdringenden Wälder oft bis auf eine Rähe von fünfzig Schritten einander gegenüberstehen. Wiesengrund und Wald bieten sich dem Auge vorherrschend dar, Felder nur selten; einzelne Mühlen in der Tiese und dann und wann eine Gruppe Häuser machen im Durchschnitt die menschlichen Wohnungen aus. Tieser im Gebirgsthale hat man bald auch hier und dort ein Bild der Alpenwelt im Kleinen vor Augen; Wanderer, Lastträger steigen auf Erde und Felsestusen auf und nieder und Ziegen klettern über vorspringende Steinzacken an Berghängen und blicken oft horchend in das Thal.

Die Luft war angenehm kühl und zu Fußwanderungen wie bestellt; die Sonne durch Gewölk verschleiert und ihre Wirkung durch zeitweise leise Streifregen äußerst wohlthuend gemäßigt. Sine Glückseligkeit, die keine Worte kennt, trieb mich die Straße weiter, Alles schien mir belebt, Alles menschliche Empfindung und Sprache zu gewinnen.

Laß mich ein Kind sein, sei es mit! . . . Laß mich in vollen, in durftigen Bligen Trinken die freie, die himmlische Luft!

Ich pflückte Erbbeeren und je mehr ich pflückte, besto reichlicher und rothglühender schienen sie sich zuzudrängen — ich riß mich los und eilte weiter und von allen Zweigen schmetterten die tausend Walblieder der Bögel und die Berge und Wälder blickten mit heiteren Mienen herunter, als wollten sie rufen: "Sei uns gegrüßt und grüße uns wieder, wir sind des Vaterlandes Wälder, jedem Deutschen traute Seimatwälder!"

Eine Biertelmeile von dem Gebirgsborfe Reichenbach gingen die Streifregen leider nach und nach in einen heftigen Landregen über und ich mußte Schutz unter Baum und Felsen suchen, um nicht ganz und gar durchnäßt zu werden. Die Lage war bedenklich, denn es führte kein anderer Weg nach dem nächsten Dorfe als die offene Straße und diese war nicht zu gehen, ohne wie aus dem Teich gezogen unter dem nächsten Dache anzukommen.

"Hamur" überwindet Alles, sagt der Wiener. Ich zog meinen Wetterpropheten hervor, den ich statt eines Regenschirmes mitgenommen hatte und fing meine Wetterstudien und Berechnungen mit großem Ernste an; schon der Titel des Werkes ließ nicht mit sich spaßen, denn er lautete: "Der wohlersahrene populäre Witterungsprophet, oder: Borausbestimmung der muthmaßlichen Witterung auf einzelne Jahreszeiten und Monate, vorzugsweise aber auf einzelne Tage und Wochen, gesammelt nach natürlichen Regeln und Beobachtungen der Erscheinungen an der Sonne, dem Monde und den übrigen Planeten und Fizsternen; den Erscheinungen in unserer Atmosphäre selbst; an manchen Thieren; den Spinnen; und endlich nach den Beränderungen des Barometers, Thermometers, Hydrometers und Electrometers."

Der vielversprechende Titel des Buches schon mußte mir anzeigen, daß ich besser gethan habe, das Werk mit mir zu nehmen statt eines "Ambrels" b. h. eines Regenschirmes. Ich warf dem Landregen daher den verächtlichen Blick eines völlig Wettermächtigen zu und mußte an Faust benken, der da ruft:

Incubus! Incubus!

Da stand nun in dem Witterungspropheten: "Wenn der Wind der Sonne folgt, also Sonnengangswind ist, so bleibt es einige Tage hindurch gutes Wetter." Hm, heute folgte der Wind der Sonne nicht, im Gegentheile schien er charakterlos hin und her zu springen wie weiland der Oreisknigswind des bekannten Bündnisses — wie konnte da gutes Wetter kommen? Es kamen auch dazumal Novemberstürme mit "Granaten und Banganetten." Nun las ich weiter: "Wenn die Sonne des Morgens klar und ohne

ungewöhnliche Farbe aufgeht ober balb nach ihrem Aufgange bas Gewölke vor sich hertreibt ober kleine Wolken (ich las Molken) gegenüber im Westen hat, so bleibt es benselben Tag klares Wetter." Ich war leider zu spät aufgestanden und erlebte jest den gemüthlichsten Platzregen, was konnten mich vorüberer Sonnenaufgang, Wolken und Molken kümmern?

Meine Lage war bebenklich, feucht und kalt; eine Rettung kaum in Aussicht.

Einige Buben, die Ziegen hütheten, famen jusammt ihren Thieren zu mir herab und leisteten mir mit neugierigen Augen Gesellschaft. Der Gine trat nach einer Weile hervor und bettelte einen Kreuger, ich jagte ihn von bannen; bann fam ein Zweiter, ber bot mir Erbbeeren gum Berkauf; ich ging ben Handel ein, bas waren vielleicht diefelben Früchte ber Mutter Erbe, benen ich mich früher nur mit Mühe entriffen hatte und die mir nun durch die Sand bes Knaben nachgewandert kamen. Kaum merkten bie Buben, daß mit Erdbeeren was zu erreichen war, so eilten fie, bas Geschäft im Großen zu betreiben und brachten mir gange Balber von Erbbeerfraut. Ich benutte die Gelegenheit, ihnen das Schändliche des leichtsinnigen Bettelns darauftellen und fügte hinzu: wenn fie fich Mühe geben, fich burch Erdbeerfammeln etwas zu verdienen und manchen Wanderer gegen kleine Entschädigung zu erquiden, so wäre das allerdings erlaubt und die Zeit beim Hüthen der Thiere leidlich benützt, aber noch besser habe es doch jener Hirtenknabe gemacht, der später ein so berühmter Gelehrter geworden — —

In biesem Augenblicke rif fich die Horbe von meinem Unterrichte los und fturzte, trot bes Regenfluffes, wie befeffen auf einen Wanderer hinab, der schweren Schrittes burch ben Strafenschmut unter einem großen Regenschirme baherschritt. Die Teufel bettelten, wie neugestärkt burch meine Sittenrede, unverschämter als zuvor und hatten noch die Frechheit, den Wanderer, der fagte, er habe fein kleines Gelb bei fich, an mich zum Wechseln anzuweisen. Der Wanderer fam wirklich zu mir. Die Buben blieben lächelnd in ber Ferne steben und schienen neugierig zu fein, was nun geschehen wurde. Ich machte bie Bekanntschaft bes Fremben, eines Unterlehrers aus der Begend, der über meiner Lage die Buben beinahe gang vergaß; wir famen überein "unter seines Regedachs schützenden Brivilegien" die Wanderung gemeinfam fortzuseten, bis uns ein großer Bierwagen, ber in Rurge bes Weges tommen follte, ein: geholt haben wurde. Die Buben wurden mit Würde und hinterlaffung eines Kreuzers für Erbbeeren in die Schranken ber Schidlichkeit zurückgewiesen. So murbe ich erlöft aus einer Lage, die nicht veinlicher hatte erbacht werden können.

3ch fragte unterweges einmal, ob mein Reisegefährte

auch, anstatt mit Regenschirm, in Gesellschaft eines wohlersahrenen populären Witterungspropheten dann und wann eine wunderschöne Reise thue? Er lachte und sagte: Nein. Da hüthete ich mich wohl, zu gestehen, daß ich mich gegenwärtig in der höchst vortheilhaften Lage befände und sagte nur mit aller Ernsthaftigkeit vor mich hin: "Es heißt aber, wenn eine dicke Wolke am Horizonte sich oberwärts in helle Streisen ausdreitet, welche Erscheinung man einen Wetterbaum oder Windwurzel nennt, so kommt bald darauf der Wind aus derselben Gegend, wo der Wetterbaum stehet."

Mein Reisegefährte erwiderte lächelnd: "Seimer froh, daß mer ein Regedach habet" und ich ließ den Gegenstand fallen, die Richtigkeit der Neußerung einsehend.

Im Dorfe Reichenbach holte uns ber Bierwagen ein und nahm uns unter sein Leinwandbach auf. Der Regen goß in Strömen, die Straße gegen Calmbach führte schrecksschaft abwärts und die Pferde wurden heftig angetrieben; benken Sie sich nun, daß wir dabei auf kleinen hin und her springenden Fässern sitzen und von Zeit zu Zeit, gleich den Gemsen von Fels zu Fels, von Faß zu Faß springen mußten, um dem durchdringenden Regen oder einem Beinbruche zu entgehen. Ich erblasse Zeit meines Lebens, so oft ich an diese Lage denke. Mein Reisegefährte fand endelich die rechte Stellung aus. Er stellte sich auf Händ' und

Füße und glich so einer zitternden Gemse, die auf den vier höchsten Felsenzacken stehend, in den gähnenden Abgrund starrt, des Sturzes jeden Augenblick gewärtig.

Bu unserer bunklen Lage paßte der sinstere Schwarze wald um Calmbach vortrefflich. Das Thal war enge, die schroff aussteigenden gleichförmigen Berghäupter, ausschließelich mit schwarzer Tannenwaldung bewachsen, dampften jest in einer Weise vom Regen, als beherbergten sie ein brennendes Fegeseuer und die siedende Hölle zusammen. Zum Glücke endete bei Calmbach der Regenguß und wir konnten zu Fuße unsere Banderung sortsetzen.

Mein Gefährte sah mich, ich ihn an, als wir aus bem Wagen waren, wir sprachen kein Wort, brückten uns bie Hand und schieden, entsetzt von Dem, was wir eben erslitten hatten.

Bon Calmbach kann man in Zeit von einer halben Stunde Wildbad erreichen; ich wollte daher ohne Rast meinen Weg verfolgen und schritt der Straße nach mächtig weiter.

Um boch einigermaßen mit Sicherheit auf bas Wetter zählen zu können, zog ich meinen Propheten wieder aus ber Tasche und las mit großer Andacht: "Wenn die Hängesspinne aber während eines Windes spinnt und zu den beiden sich durchkreuzenden Grundfäden alle diejenigen Fäden mit hineinwirkt, die von dem Mittelpunkte aus nach

ber Peripherie sich hinerstrecken, diejenigen hingegen nicht, welche nicht nach dem Mittelpunkte zulaufen, so legt sich der Wind wahrscheinlich in zehn dis zwölf Stunden." Aha! dachte ich und steckte das Büchlein wieder ein — in zehn dis zwölf Stunden, was wird da sein? D Gott! Ja, es war Etwas. Sogar schon früher, kaum als ich meinen Propheten eingesteckt hatte, stürzte Etwas von den Berghäuptern in dichten weißen Strömen hinab und begoß mich der Art, daß ich — o das Leben ist doch schön! — noch einmal auf den vermaledeiten Fässerwagen mußte und zerzüttelt und zerschlagen endlich in Wildbad anlangte.

Zum Glücke stand ein schönes freundliches Babefräulein an der Schwelle des Wirthshauses, wo ich einkehrte, sonst wäre mein Unheil kaum zu ertragen gewesen; das Fräulein warf dem Regenstrom einen Blick voll Wehmuth zu, als wollte sie rufen: "Stürz' meinen Carl nicht in Verzweiflung, Franz!"

Das genügte. Ich trat in mein Zimmer, war heiterer Dinge und blidte hoffnungsvoll in die Zukunft; hier konnte ich getrost den Erfolg aller Vorhersagung meines populären Witterungspropheten abwarten, der da an einer Stelle, die ich höchst vergnüglich aufschlug, sagt: "Wenn der Sonne gegenüber ein heller Schein am Himmel, wie der Fuß eines Regenbogens gesehen wird, welche Erscheinung man eine Windgalle nennt, so erfolgt bald ein Sturm."

Jest war's gewonnen. Ich machte mich geschwinde menschlich aussehen, lehrte meinen Körper wieder aufrechten Gang mit gegen Himmel gewandtem Gesicht und eh' man sich's versah, ging ein seltsamer Heiliger mehr im Wildbad herum.

Der Regen hatte nachgelassen, die Sonne hatte das Gewölke durchrissen und sah gegen Abend durch ein rundes Loch wie durch ein Sacristeifenster. Beim Anblick der lange nicht gesehenen Sonne kam sogleich die ganze gesunde und kranke Welt des Ortes in Bewegung und während unten die Wägelchen der Lahmen hin und wieder rasselten, betamen die Berghänge um Wildbad ein höchst belebtes und buntes Aussehen durch die geschmückten, von allen Seiten hinausbringenden Menschen.

Diese Berghänge gehören wirklich zur schönften Zierbe bes Wildbabes und sind für die Curgäste eine wahre Wohlsthat. Nach wenigen Schritten ist man auf den gut angeslegten Sandwegen an den steilen Bergwänden so hoch gekommen, daß Einem die menschlichen Wohnungen und namentlich die grandiosen Gebäude der Badeanstalt malesrisch zu Füßen liegen; man rastet, man gruppirt sich gessellig, man genießt die schöne Aussicht und erquickt sich an Bergs und Waldluft. An schönen Sommerabenden steigt es da bunt und lieblich wie auf der seligen Jacobsleiter auf und nieder.

So schön nun aber auch bei folden Gelegenheiten Wildbad im ersten Augenblide aussieht, so würde man sich boch gewaltig täuschen, wollte man es für eines ber soge= nannten Lurusbäder halten. Denn im Gangen findet man nur Wenige bier, bie nicht entweder felber als Defect oder minbestens nur als Begleitung eines gebrechlichen Gaftes ba gehalten würden. Immerhin aber wird Wildhad ben Fremden in Bezug auf fein ftabtisches. Aussehen über: raschen. Bebeutende Gafthöfe und Brivathäuser, mitunter von schönen Gartenanlagen umgeben, laffen die schnelle und glänzende Aufnahme bes Bades seit einigen Jahren errathen. Es ift nicht fo lange ber, daß in Zeitungen und Brochuren, von Babegäften und Touriften ber Mangel an Gafthäufern und vermiethbaren Privatwohnungen als fehr empfindlich hervorgehoben wurde, diefer Mangel bürfte jett als gehoben betrachtet werden können, ba es häufiger geschieht, daß die vorhandenen Räume über Mangel an Gäften fich beklagen.

Wie sehr Wildbad nur als Curort angesehen wird, das mag wohl aus dem Umstande zu ersehen sein, daß selbst der "königliche Bau," ein ansehnliches Gebäude, welches einen großen Theil des Marktplates einnimmt, während der Saison an Curgaste vermiethet oder dann und wann auch aus besonderer Rücksicht unentgeltlich abgelassen zu werden pslegt. In diesem Palais besindet sich

ein ziemlich großer Gesellschaftsfaal, ber bes Abends auf öffentliche Roften beleuchtet wird, ju Tang: und Gefell: schaftsspielen bient und bei schlechtem Better auch die Promenade erfeten muß. Die in diefem Balais wohnenden Curgafte haben ben nicht unwesentlichen Bortheil, aus ben Bemächern burch bebedte Bange zu ben Quellen gelangen ju fonnen. Die unteren Sallen des foniglichen Baues find es, welche mabrend ber Curzeit jum Ausstellen verschiebener Waaren und jum Unterbringen einer Bibliothef und eines Lefezimmers für bie Curgafte bienen. Un ber füblichen Seite bes Wildbabes befindet fich die Promenade mit reizenden Buchenalleen, Laubgängen, Felsenpartien und einzelnen Sutten. Die Eng gieht wilbrauschend an biesen Spaziergangen vorüber. Der wichtigfte Bunft und ber Wallfahrtsort der Kranken und Gefunden ist natürlich die Babeanftalt mitten in ber Stadt am Marktplate felbft. Die Quellen entspringen aus Spalten und Rigen bon Granitfelfen, ihr Strahl ift hell und flar und fluthet ftets mit gleicher Barme an berfelben Stelle, wenn auch an verschiedenen Stellen 231/, bis 30 Grad Reaumur gewährend, was dem Kranken den Bortheil bietet, daß er mit tieferer Temperatur beginnen und mit höherer die Cur beschließen tann, ohne zu bem fünftlichen Rühlen wie in Baben-Baben seine Buflucht nehmen zu muffen. Die Wirkungen bes Wild: babes find von anerkannter Bebeutung und man weiß fo

ziemlich jeden Sommer eine halbe Wundercur daselbst zu melden. Die Badeanstalt bietet Bassins von größerer oder kleinerer Ausdehnung, so daß man in Gesellschaft oder alleine baden kann; die größeren sind wieder in Herrenund Frauen-Bäder abgetheilt und durch bretterne Wände getrennt. Die Umkleidezimmer werden selbst während der Hundstage geheizt.

Es läßt sich benken, daß eine Entbedung so wichtiger Quellen wie des Wildbades nicht lange auf sich warten ließ und wirklich sollen sie auch den Römern schon bekannt gewesen sein, deren Aufenthalt in diesen Gegenden viele Spuren andeuten. Uhland singt in seinem "Eberhard":

Ein angeschoffener Eber, ber fich bie Bunbe wusch, Berrieth voreinst ben Sagern ben Quell in Rluft und Bufch.

Wilbbab war schon ein größerer Ort, als es im Besite ber Grafen von Calw geschichtlich öfter genannt wurde; nach dem Aussterben der Grafen von Calw, im dreizehnten Jahrhundert, kamen ihre Besitzungen theils an die Grafen von Berg und Schelklingen, theils an die Pfalzgrafen von Tübingen. Im Jahre 1308 traten jene ihre Hälfte der Grafschaft Calw an Eberhard von Würtemberg ab, die andere Hälfte verkaufte Pfalzgraf Wilhelm von Tübingen an die Grafen Eberhard den Greiner und Ulrich IV. von Würtemberg im Jahre 1345 für 7000 Pfund Heller.

Graf Cberhard von Würtemberg besuchte im Jahre 1367 in Begleitung seines Cohnes Ulrich bas Wildbab und war eben im besten Gebrauche ber stärkenden Quellen, als er unerwartet in große Befahr tam, gefangen ober erschlagen zu werben. Er war bem Abel Bürtemberg's lange ber eine gefährlich aufftrebende Macht, die sich auf Kosten ber Ansprüche bes Abels schnell und brobend entfaltete. Den berrischen Mann zu beseitigen, entstand baber ein Bund bes Abels unter bem Ramen ber Schlegler und bie Belegenheit, den Wehrlofen unvermuthet im Wildbabe ju überfallen, erschien bem Bunde auserlesen. Aber ein treuer hirte bes Gebirges rettete Bater und Sohn noch im rechten Augenblide, indem er sie warnte, über unwegsame Berge, Schluchten und Wälber in die Reste Ravelstein führte und ben alten Grafen, bem bas Steigen über bie Berge fehr beschwerlich fiel, den größten Theil des Weges auf seinen Schultern trug. Diefen rührenden Fall hat Uhland in feiner unübertrefflichen Beife befungen; ich fete die Befanntschaft mit dieser herrlichen Dichtung voraus und führe nur eine Stelle hier an, wo es nach ber Rettung bes Grafen burch ben hirten beißt:

Da benkt ber alte Greiner: "Es thut boch wahrlich gut, So fanftlich sein getragen von einem treuen Blut: In Fahrben und in Nöthen zeigt erst bas Bolt sich echt, D'rum sou man nie zertreten sein altes gutes Recht." Das Entkommen des Grafen Eberhard hat das arme Städtchen Wildbad schwer büßen müssen. Der Schleglerbund ließ nach der brutalen Weise jener Tage seine ganze Rache über die unschuldigen Einwohner des Ortes hereinbrechen durch Worden, Sengen und Brennen. In Folge dieses Kriegsunglückes wurde Wildbad später mit Mauern umgeben, von denen man jest natürlich keine Spur mehr sieht, da Wildbad wohl von Freund und Feind verschont bleiben dürfte, indem keiner vorher wissen kann, ob er nicht auch einmal vonnöthen haben würde, der Quellen heilende und stärkende Wogen zu besteigen. Justinus Kerner empsiehlt als Arzt und Dichter die Wellen des Wildbades also:

Qualt Schmerz und Krankheit beine Glieber, Macht welf bein Herz ber Menschen Qual; Berlaß die Welt und fleig hernieber In biefes unterirb'iche Thal.

hier legt Natur mit linben Armen, Dich an bie Bruft und löst ben Schmerz, Bill Dich fein Menschenherz erwarmen, Erwarmt Dich hier ihr Mutterherz.

So viel ist ausgemacht, daß auch selten ein gesunder Wanderer sich der Wohlthat wenigstens Gines Bades entziehen wird, denn ist man auch noch so gesund, eine

förperliche Stärfung wird auch ber Kräftigfte nicht verschmähen.

Unter folderlei Gebanken und geschichtlichen Erinnerungen tam der Abend; es regnete wieder, ich eilte baber in Ermangelung aller perfönlichen Bekanntschaften bem Lesecabinete ju, um nachzusehen, mas über ben Bergen die Bölker bewege, hatte aber bald berglich genug gesehen. benn ich fand, daß ich vom Regen in die Traufe gerathen war. Es gießet in ben Zeitungen jest wieder Waffer in Berfen und Brofa, daß es jum Erfaufen ift. Bei bem Abendtische fand ich belebte Gesellschaft und bas war wohl nicht zu verwundern. Man glaubt gar nicht, bis zu welcher Buth die Langeweile zweier Regentage eine Babegefell: schaft geistig auszuhungern im Stande ist, ein Frember wird bann nicht felten als neues Element mit unglaub: licher Neugierde angefallen und gefellig bis auf die Knochen abgenagt. Auf meinem Zimmer endlich noch ziemlich mit beiler Haut angekommen, war mein erster Gebanke: Bas morgen anfangen, thun und beginnen, wenn ber himmel sich barin gefallen follte, bie Rolle eines auslaufenben Bergfee's weiter zu spielen? Bu geben mar es bann nicht, war es aber ohne Zwed, ohne Gefellschaft, ohne Beschäftigung möglich, ju bleiben?

"Sei ruhig Bubel! renne nicht hin und wieder!" Ich ging also schlafen und tröftete mich mit jener gebiegenen Stelle meines wohlerfahrenen populären Bitterungs: propheten, wo sodannen es heißet: "Wenn es den Tag hindurch wolficht gewesen ist, des Abends aber an einer Seite des Himmels sich eine helle Deffnung zeigt, welche offen bleibt, so kommt den folgenden Tag der Bind von derselben Seite her, geht aber diese Deffnung nach einiger Zeit wieder zu, so bläst der Wind gegen dieselbe Seite." Auf diese Weise konnte ich ja ruhig schlafen. Der Wind mußte am besten wissen, was er zu thun haben würde.

Andern Morgens regnete es benn auch glücklich wieder. Ich packte ein und setzte mich reisesertig an die Thüre des Gastzimmers, mit dem Borsatze, wenn es weiter regnen würde, statt zu Fuße über Dobel und Herrenalb zu wandern, mit der Post den ungeheueren Umweg über Pforziheim nach Durlach und von da auf der Eisenbahn nach Baden-Baden zu machen.

Es regnete weiter. Da schlug ich in meinem Betterpropheten nach und fand die Stelle: "Auch kleine Birbelwinde an hellen heitern Tagen zeigen meistens baldige Gewitter an; baraus schloß ich, daß der Regen gestern und heute eigentlich nur Gewitterregen im Gebirge sei und entschied mich, mit der Post dem Bereiche der triesenden Bolken zu entsliehen. Es schien uns wirklich eine Zeit lang gelingen zu wollen, dis uns über Pforzheim hinaus zwei Riesengewitter mit obligaten Regenschauern umgingen, einholten, in die Flanken fielen, auf's Hautt schlugen und uns gefangen zurückgebracht hätten, wenn wir durch die Bostpferde nicht tapfer der Gefahr entrissen worden wären. Ich will von meiner Stimmung schweigen. Abends um 8 Uhr war ich in Baden-Baden . . . .

Wer zum erften Male auf ber Gifenbahn nach Baben-Baben kommt und am Babnhofe bas Drängen und Treiben ber Menschenmenge sieht, ber möchte wohl versucht sein, ju glauben, feine Füße ober ein Fiaker wurden ihn nach Rurzem mitten in bas Getümmel einer Hauptstadt führen. Das Geräusch ber Menschen, Wagen und Thiere begleitet Einen bis tief in bie Stabt, bie gewählten Toiletten, bie prachtvollen neuen Gafthöfe, bas Läuten ber Gafthofgloden beim Borfahren neuer Gafte, bas Berausbringen ber gesammten Bewohnerschaft einer Strafe auf Balkone, bor bie Saus: oder Gartenthuren, um den Ankömmlingen prüfende Blide zuzuwerfen: Alles das verlängert die Täuschung, als ob man jeden Augenblick vom Gewoge einer Großstadt umringt werden follte. Auch die Art ber Aufnahme in ben schönen Gasthöfen, beren gablreiche Dienericaft und reichliche Abendbeleuchtung in Sallen, Gangen und Salen, ift ber großstädtischen Beise bestens nach: gebildet, fo bag ber Fremde, ber hier neben bem Babe jugleich ben Comfort einer großen Stadt zu suchen kam, sich wohl schwerlich getäuscht haben bürfte. Ift man aber aus

ben Reisekleibern und benkt nun, ben Tumult und Kern ber großen Stadt zu suchen, ba ist man bald über alle Täuschung hinweg; von bem ganzen früheren Gewoge ist nur noch ein kleiner Menschenstrom nach Einer Richtung übrig geblieben, ber ben Fremben faßt und mitzieht nach ben sehr schönen Parkanlagen, nach ber imposanten Trinkshalle, nach bem Conversationshause, bessen seenhaft besleuchtete prachtvolle Räume von Menschen jedes Geschlechts, jedes Alters, mannigsaltiger Nationalitäten wimmeln. Bortreffliche Musik stürzt in melodischen Cascaden vom hohen Orchester unter die wogenden, glänzend gekleibeten Gäste und scheint zu leichtsunigen Träumereien zu laden, während am Ende des großen Saales und im anstoßenden Gemache der grüne Tisch seine Opfer mit surchtbarer Schnelligkeit verschlingt.

Ich war nicht eine halbe Stunde in Baben, als ich hörte, daß ein junger Schottländer seine ganze bedeutende Baarschaft verloren habe und einen Borrath Waaren, die er zum Berkause mitgebracht, mit Stumpf und Stiel zu versetzen gezwungen worden sei. Heute ist der \*\*scho Gessandte in Spanien von hier abgereist, nachdem er 80.000 Franken verloren; er ist in Verzweislung fort, ohne Schneider, Schuster, Barbier zahlen zu können; der Spielpächter lieh ihm 700 Franken Reisegeld. Man entsetzt sich, Hände voll Gold kaum auf eine Nummer legen und im nächsten

Augenblicke wie in einen Abgrund streichen zu sehen. Alt und Jung, Männer und Frauen sieht man hier marmorfalt, dort sichtbarlich siebernd, wenn nicht immer ihre ganze Zukunft auf das Spiel sehen, doch manche schlaslose Racht, manchen kümmerlichen Monat, manches qualvolle Jahr versschulden und das nicht blos zu ihrem eigenen Schaden, sondern nicht selten auch auf Kosten ihrer leidenden Mitmenschen. Zehne sieht man verlieren, die Einer gewinnt und sieht man Einen gewinnen, so muß man erschrecken vor dem furchtbaren Reize des Beispiels, das leicht sein Dutend neue Opfer nachziehen kann.

Während solche Dinge auf bem grünen Tuche entschieben werben, drängen sich nicht blos die Spielenden um den Tisch, sondern auch Neugierige die Menge sehen dem Schicksale zu, wie es über Mein und Dein und nicht selten zugleich über Leben und Tod mit grausamer Hast entscheizdet. Ja Eltern nehmen sogar ihre kleinen Kinder zum Spielztisch mit, ohne zu bedenken, daß in der Kinderseele Alles in verklärtem Schimmer haften bleibt und leicht zum ersten Male der Borsatz rege werden könnte, in spätern Jahren dieses glänzende unschuldige Spiel um schöne Dukaten auch einmal mitzuspielen.

Aber genug von diesen Dingen. Der Jupiterzorn so manches Anklageartikels wird jährlich losgelassen gegen die grünen Tische in Deutschland, das Parlament hat sie aufgehoben, das Parlament besteht nicht mehr, die Anklagen verhallen, die grünen Tische fahren fort, ihre Opfer zu verschlingen.

Eine schöne Entbedung mache ich ferner auch noch bier; man hat die allerliebste Gelegenheit, auf beutschem Boben, mitten unter Deutschen vergeffen zu lernen, bag es Deutsche gibt. Es find viele Frangofen bier, bas ift richtig; es find viele Engländer hier, das ift auch gut; - mancher Fransofe und mancher Engländer hat nicht Luft oder Muße gehabt, deutsch zu lernen, ehe er nach Deutschland ging bagegen ift auch nichts einzuwenden. Daß Gaftwirthe und beren Dienerschaft frangofisch reben, bag ber gebilbete Deutsche überhaupt frangösisch und englisch lernt, das ift keine Schande, das ist sogar schon und gut und ordentlich nütlich. Wenn aber ein Deutscher mit bem Deutschen frangöfisch spricht, oft aus dem puren kindsköpfigen Grunde, weil er in der Nähe einen Frangofen ober Engländer vermuthet ober bamit er seinen beutschen Landsleuten gegenüber "als etwas Bornehmeres" erscheine - einem folden Menschen sollte bas Baterland wirklich die Thure weisen, fo groß fie ift! In Frankreich spricht jeder Karrenschieber frangofisch, in England jeder Karrenschieber englisch und feinem Menschen fällt es ein, ihn beshalb für etwas Bornehmes zu halten. Meiner Unsicht nach lernt man eine frembe Sprache nicht, blos um einer fremben Nation bas

Bebientencompliment zu machen, daß man seine Sprache spreche, sondern lediglich, um entweder den Geist einer anderen Nation in deren Werken der Wissenschaft und Kunst zu studiren oder dem Zweck der Nüglichkeit und des nothwendigen Verkehrs zu Liebe.

Es wird frangösisch und englisch gelernt über hals und Ropf, werden alle Phrasen ber Welt mit fremden Lettern auf hirn und herz geprefit, damit die beimische Rublund Denkweise ja nicht mehr in heimischen Lauten hörbar werbe; aber benütt man auch die fremde Sprache gur Erwerbung fremder Beisbeit? Lieft, studirt man einen Shakefpeare, einen Racine wie mittelmäßige ober zweideutige Romane? D geht mir weg! Da gibt es Menschen, bie vier, fünf Sprachen sprechen und nicht in einer einzigen im Stande find, einen gebiegenen Gedanken an's Licht zu feten. Sprache ift nur Mittel, um Gebanken mitzutheilen; wer aber nichts Orbentliches zu benten vermag, ber hat an einer einzigen Sprache mehr als zu viel. Laft Euch Stiefel und Sporen regimenterweis machen, wenn 3hr feine Pferbe habt, werdet Ihr das Reiten vergebens versuchen. Lernt Sprachen fo viel Ihr wollt, man wird Euch barum loben, aber mählt Euere Muttersprache als bie, in welcher Ihr euer innerftes beißeftes Gebanken- und Bergensleben hegt und bildet. Wie foll ber Frangose und Engländer Respect vor Euch und Guerer Sprache haben, wenn er fie Euch augen:

blicklich verleugnen fieht, so wie er erscheint? Es ist wahr, bie beutsche Sprache ift grabaus und glanzlos, wenn man Alltägliches spricht; was dumm ist, klingt dumm; was rob ift, flingt roh; was verwerflich ift, hört sich widerlich an; aber reinigt euer Gefühl und veredelt euere Gebanken: wie überrascht werdet Ihr fie schwellen und klingen, bezaubern und überwältigen hören! Beachtet, wie fie Schiller und Goethe gesprochen, Uhland, Grun und Lenau gefungen und Ihr werdet sie bewundern und lieben lernen. Bas! Und Ihr felbst habt nie gehört, wie die deutsche Sprache klingt, wenn eine Mutter ihr neugeborenes Rind emporhebt und ruft: Mein Kind? Benn zwei Bergen fich finden und in Berklärung zu einander fprechen, mas ihr ganzes Wefen erfüllt? Denkt an ben germanischen Schlachtruf, an die Sprache ber Nibelungen, an Kant und humboldt, um ben Donner und die melodische Woge, die fristallige Kurze und die weltumfaffende Gedankenfülle Euerer Muttersprache kennen und würdigen zu lernen. Ich weiß, Ihr werbet sterben mit bem beutschen Seufzer: D mein herr und barmberziger Bater im himmel! Barum benn bann erft, an ber Pforte bes Lebens, Guerer Mutterfprache Gerechtigkeit widerfahren laffen? Bon jour! Wie fein und flangvoll! Wie groß muß man erscheinen, wenn man es zu einem claffischen Bortrag biefer Art gebracht hat! Groß? Classisch? D geht mir weg!

Es thut mir leid, solche Dinge über einen Aufenthalt berichten zu müssen, der dem Paradiese so ähnlich sieht wie ein Zwillingsbruder dem andern. Ja, Baden und dessen Umgebung gleicht einem Paradiese, es ist ein Garten, reich und schön und die verderblichen Lockungen des grünen Tisches übernehmen die Rolle der Schlange, welche täglich ihr Opfer zu Falle bringt. Ein wahrer Zauberkreis von waldigen Höhen umringt die Stadt und Niemand wird von der ersten besten Unhöhe, namentlich vom alten Schlosse, von der Eberstein- und Pburg oder gar von den Thurmzinnen des Mercuriusberges in das Thal um Baden, auf die unabsehdare Rheinebene mit dem Bogesengebirge und blauen hintergrunde und in das Murgthal bei Gernsbach geblickt haben, ohne einen unvergestlichen Eindruck mitzunehmen.

Um von allen gütigen Spenden keine fehlen zu lassen, hat die Natur auch noch ihre warmen Abern geöffnet, um hier Leben von ihrem Leben zum Wohl der Menschen auszuströmen. Da ist es denn auch kein Wunder, zu vernehmen, daß sowohl die Gegend um Baden als ganz besonders die warmen Quellen daselbst ihre Anziehungskraft schon im frühesten Alterthume bemerkdar machten. Welche Bedeutung, ja welchen Glanz Baden-Baden unter den Kömern schon erreicht hatte, davon geben die ausgegrabenen Mauertrümmer, Steinbilder, Altäre, Meilenzeiger, Gefäße u. s. w. ein überraschendes Zeugniß.

Die Raiser Sabrian und Antonin find, nach ben auf: gefundenen Dentmälern ju folgern, die Brunder ber Stadt gewesen und schlugen zuweilen ihren Sofhalt bier auf. Trajan blieb auch hier in feiner Thätigkeit nicht läffig, brachte die Seilquellen in Aufnahme und erhob Baben gur Stadt. Bon Raifer Baffianus Caracalla ober von Raifer Alexander Seberus, benen ber Zuname Aurelius gemeinsam war, führte Baben ben Namen Aurelia. Damals war fie bereits burch Strafen nach Strafburg, Selz und Pforzbeim verbunden. Bier römische Legionen hatten bier ihr Standquartier. Unter Raifer Probus wurden hier die erften Weinreben gepflanzt. Der germanische Bölkerandrang und Befreiungstampf wuthete nicht nur die bewaffneten Römer. fondern auch die letten Spuren ihrer Berte bon ba binweg; Zwingburgen, Caftelle und Wartthurme wurden gebrochen, die Runftwerke ihrer Tempel und Billen verbrannt, ihre Trümmer begraben. Bon ber verschwundenen Stadt Aurelia verblieb lange Jahre nur mehr eine bunkle Sage. bis fich um bas Jahr 675 an beren Stelle ein Ort erhebt, ber in einer Urfunde Dagobert's bes Zweiten unter bem Namen "Babin" erwähnt wird. Babin blieb bie Saupt: ftabt eines allemanischen Bergogthums, bas bie Dberherrlichkeit ber Franken unter ben Merovingern anzuerkennen gezwungen war, worauf die alten Götter gefturzt wurden und bas fiegende Kreug in Sitten und Gefinnung bier ben

llebergang in eine neue Zeit vorbereiten half. Bon Carl bem Großen an ging Baben wie ein wanderndes Eigensthum aus einer Hand in die andere über. Ludwig der Deutsche gab es wieder den Mönchen von Weißendurg, denen es Dagobert geschenkt hatte. Bom Hause der Zähringer brachte eine Tochter dieses Namens das Schloß zu Baden an Heinrich den Löwen, von dem es Friedrich der Rothbart durch Tausch erward; Schloß und Ortschaft aber erhielt von Nothbart der Markgraß Hermann der Dritte zu Lehen, dessen Nachsommen hier ihren Wohnsitz aufschlugen und fortan von der Besitzung den Namen Baden sührten, der vom Regentenhaus auf das ganze Land überging.

Unter Markgraf Christoph sehen wir Baden nach und nach wieder zu einem Glanze emporkommen, der seit der Bertreibung der Kömer daselbst nicht mehr gesehen worden war. Der Landesherr und Kaiser und Reich wetteiserten im Berleihen großer Freiheiten. Der Zudrang von Fremden war bald so groß, daß eine strenge Badeordnung nothwendig wurde, aus deren einzelnen Sähen wir ersehen, daß nicht Zucht, Mäßigung und Friedsertigkeit die vorherrschenen Tugenden der lieben Gäste gewesen sein müssen. Zank, Hader und blutige Händel waren dei Geldbuße, Stadtverweisung und Todesstrase untersagt; eben so scharf wurden Frevel gegen Frauen und Jungfrauen geahndet; Trunkenbolde, Taugenichtse und Grobiane wurden ges

waltsam aus ber Stadt entfernt. Die Zahl der Gäste stieg schon damals bis auf 3000, unter denen es von Fürsten, Grafen und Herren aller Art wimmelte. Gelehrte und Dichter ließen es an prosaischen Abhandlungen und Gefühlsbebungen in Bersen nicht fehlen.

Als im Jahre 1561 die Best in das Land drang und ringsum große Berheerungen anrichtete, da öffneten die Badener die Platten über ihren warmen Quellen und ließen das dampsende Wasser durch alle Straßen rinnen. Die heilsamen Dunstwolken wehrten der geschwängerten Atmosphäre den Zugang und die Seuche drang nicht weiter in das Thal, als dis zu den drei Eichen dei Scheuern, wo jest die Capelle steht, in der nach der Volkssage der böse Geist der Pest unter einem Steine gebannt liegt. Im Jahr 1832 war ein Deffnen der Platten über den warmen Quellen als Mittel gegen die drohende Cholera wieder in Vorschlag.

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, ein geschichtliches Bild vom innern Leben Badens zu geben, weßhalb wir auch die socialen und kirchlichen Stürme der Stadt unerwähnt lassen. Nur das materielle Aufkommen und äußere Erscheinen Badens soll uns flüchtig bis zur neuesten Zeit beschäftigen. Das Jahr 1689, eines der ruchlosesten der Weltgeschichte, hatte auch Baden in einer schaudererregenden Weise mitgenommen; die räuberischen Franzosenhorden ver-

brannten, wie andere große und fleine Ortschaften, auch Baben nach vorhergegangenen Schandthaten aller Art bis auf ben Grund. In Folge biefes Unglude war Baben zu einem Dorfe herabgefunken, bas jur Beit bes Frühlings und Sommers bochftens ein ftilles Sauflein franter Befucher innerhalb feiner beschränkten Räume fab. Und fonderbar! Wie es die Frangofen gewesen waren, die Baben in folden Jammerzuftand herabgefturzt hatten, fo follten es zur Zeit des Ausbruchs der Revolution eben die Frangofen fein, welche Baben zum erften Male wieber in größerem Maßstabe zu beleben anfingen. Gine gute Anzahl abeliger Flüchtlinge aus Frankreich sette sich hier fest, die durch Anhäufung beutscher Truppen am Rhein bedeutend vermehrt und später burch die siegreich vorbringenden franabfifden Beere erfett wurden; am allerfolgenreichsten aber war für Baben ber Raftatter Congreg, ber eine große Menge Fremder aus allen Gegenden hier jufammenführte, worauf fich die Stadt eines stets wachsenden Sommer: befuches zu erfreuen hatte. Die babische Regierung fab bie Bortheile eines europäischen Babeortes wohl ein und ließ die Stadt seit Jahrzehnten nicht ohne große Bergunftigungen und Pflege; Berichönerungen, Neubauten und gefellige Anftalten find gewonnen worden, fo daß man jest in guten Sommern 2000 Gafte in Baben gablt. Die Trinkhalle, das Conversationshaus und die Parkanlagen

gehören zu ben geschmackvollsten Schöpfungen ihrer Art und berühren Ginen blos burch ben Beigebanken unangenehm, baß sie bem Sünbengelbe bes grünen Tisches ihre Entstehung ober Erhaltung verbanken.

Wie nun Baben als paradiefischer Aufenthalt und als Curort von Menschen so gerne besucht wird, so scheint auch bie Boesie bier mit Borliebe auf einzelnen Bunften gu weilen und es gibt wohl keinen bebeutenberen Bunkt in Babens Umgebung, ber nicht seinen Sänger gefunden bätte. 3d will nur ber trefflichen Ballabe "Graf Eberftein" erwähnen, welche ein bolbes Monument für die Ruine von Cherfteinburg ift. Eine schöne Zierbe Babens find bie vielen finnigen Sagen, welche theils auf die Stadt, theils auf die Umgegend Bezug haben. Es war ein rühmens: werther Gebanke, einen Kranz biefer Sagen in Fresco: malerei zu verkörpern und die Hauptfronte der Trinkhalle bamit au fcmuden. Die Gemalbe wie ber Runftler. Galeriebirector Gögenberger in Mannheim, find bekannt genug. Die Sage von Babens Ursprung will ich ber Bollftanbig: feit meines Berichtes halber und weil fie vielleicht boch mandem Leser wenig ober gar nicht bekannt sein burfte, nach Mois Schreiber's Mittheilung hierherfeten.

Es hütheten einst, so beißt es, hirten ihr Bieh in ber Nähe bes herrenwieser: ober Mummelsee's. Da stieg ein schwarzer Stier aus bemselben hervor und gesellte sich zu ben andern Rindern. Aber alsbald fam ein fleines Männlein aus bem See nach, in Rattenpels gekleibet, um ben Stier zurudzuholen. Da biefer jeboch nicht gehorchen wollte. bat bas Männlein zwei von ben hirten, fie möchten ibm behilflich fein, ben Stier wieder einzufangen und in ben See zurückzutreiben. Diese waren sogleich bazu bereit und es gelang ihnen ben wilben Stier bis an ben Rand bes See's zu treiben, wo er fich augenblicklich in die Fluthen fturzte und nicht mehr zum Vorschein tam. Das Männlein im Rattenpelze aber fagte ju ben hirtenknaben: Bier schenke ich Jedem von Guch als Zeichen meiner Dankbarkeit einen Stein; wohin Ihr ihn werfen mögt, ba wird auf ber Stelle ein warmer Quell entspringen, ber heilsame Rräfte besitzt gegen mancherlei Krankheiten. Die Knaben nahmen vertrauensvoll die Steine und bewahrten fie lange Beit auf, ohne bavon Gebrauch zu machen. Zufällig tam später einer biefer hirten in bas Thal, wo jest Baben liegt und rubte auf dem Hügel aus, in beffen Innern die meisten Beilquellen ber Stadt fochen. Da gedachte er plot: lich bes Steines, ben er vom Seemannlein erhalten hatte, nahm ihn aus der Tasche und ließ ihn den Felsen, auf bem er faß, hinabkollern und fiebe ba! wo ber Stein auffiel, öffnete fich ein Spalt im Felsen, aus welchem beißes Baffer hervorsprubelte. Go entstanden ber "Ursprung" und die "Sollenquelle" in Baben Baben. Der andere hirt aber warf seinen Stein im oberen Enzthale nieder, worauf bie Quellen entsprangen, welche jest bas Wildbad bilben.

## Aus Südweft-Franken.

(Mendeck bei Donanwörth, Mitte Mai 1851.)

Der holbe Wonnemond hat sich plötlich so unhold zum leibhaftigen Hornung umgewandelt, daß man fast versucht wird, im Kalender die Winterbilder mit Schlittensahrten, Wolfs und Bärenjagden wieder aufzuschlagen und zu lesen: • in H, die Sonne im Zeichen der Fische, trübe und kalte Tage, Sonnenfinsterniß und Sturm in allen Elementen, andauernd Schnees und Regenschauer!

Statt der Rosen blühen rothe Nasen und statt der kalten Bäder sucht man wieder warme Desen auf. Bon allen Reisenden, die sich auf die Strümpse gemacht haben, sind eigentlich nur die Industrieritter, die mit Dampsrossen zum großen Turnier in London jagen, in ihrer Sile unaufhaltsam geblieben; jene hingegen, die ein Auge nach der Schweiz oder auf ein Bad geworfen haben, fallen verschücktert ihren Pserden oder Ziegenhainern in die Zügel und rusen ihnen kummervoll ein Halt!

Auch ich bin zu früh in Reisegalop gekommen und so barf es benn nicht wundern, daß ich ein gleiches Schicksal mit den Letztern theile, freilich mit der kostbaren Bergünsstigung, daß ich anstatt unter dem fremden Dache einer Gebirgshütte, in den bequemen, befreundeten Räumen eines Landgutes zu überwintern Gelegenheit habe. Zu dieser Bergünstigung gesellt sich ferner eine andere, indem ich hier auf einem Boden weile, welcher oft genug der Schausplat welthistorischer Begebenheiten gewesen.

Betrachte ich die Karte bes beutschen Baterlandes, fo entdede ich, daß ich in der füdweftlichen Ede Frankens wie in einem Klingelbeutel hängen geblieben bin und biefes Bild ruft mir nicht blos die Gestalt ber geographischen Lage der Gegend, sondern lebhafter noch die staunenswerthe Menge älterer und neuerer Klöfter vor Augen, welche im Umfang von einigen Meilen in folder Anzahl gewiß nicht ohne außerordentliche Geschäftigkeit bes Rirchenstodes mit bem Glöcklein entstehen und erhalten werden konnte; aber bie Menge und Bedeutung der Klöfter macht die historische Wichtigkeit dieses frankischen himmelsftriches noch nicht aus, fie beruht weit mehr in ben großen Rampfen beibnischen und driftlichen Lebens, römischer und germanischer Thattraft, die fich hier gefreuzt und verdrängt, zerrieben und wieder erfett haben. Das germanische Element ift fiegreich geblieben, hat über ein Jahrtausend hier gehauft und gewaltet, sich gebulbet und wieber bekämpft, erhalten und verwandelt, Berwirrung gestiftet und furchtbare Wechsel ertragen.

Fehben, Kreuzzüge, Nationalkriege nach innen und außen, politische und religiöse Sturmwogen haben an diesen Wernig-Donau: und Lechusern sich gedrängt und verschlungen, angeregt und geschwellt oder sind mindestens immer leise hier verspürt worden. Hier sind Türken und Tataren, Schweden, Britten und Franzosen, Croaten und Russen, Spanier und Italiener wechselnd und verheerend gesehen worden—aber über all' diesen trüben Erinnerungen und gesährlichen Schlachtselbern grünt jetzt wieder reines germanisches Leben, von den Römern sindet man nichts mehr als Namen und Ruinen und von Schweden und Franzosen ackert der Landmann höchstens rostige Sporen und Husseisen lächelnd auß seinem Grund und Boden.

Ich will meine kurze Muße hier benutzen und Ihnen einige wechselvolle und benkwürdige Züge unserer Geschichte, die hier im Kleinen ihre Linien gezogen, in's Gedächtnif rufen; auch bin ich nicht abgeneigt, wenn Sie Geduld haben wollen, einige Stellen alterthümlicher Bichtigkeit mit Ihnen zu burchwandern.

Den Punkt, wo ich beginnen folle, weist mir am natürlichsten mein Wohnzimmer selbst an, indem ich nur besten nordöstliches Fenster zu öffnen brauche, um eine ber merkwürdigften Stellen diefer Gegend malerisch vor Augen zu haben.

Es ist Donauwörth mit den Resten der Beste Mangoldstein und dem früher so berühmten Kloster zum heiligen Kreuz. Hinter Donauwörth blickt der bekannte Schellenberg herüber, der so oft im dreißigjährigen und in den späteren Kriegen Schanzen und Kanonen zu tragen und die heftigsten Stürme auszuhalten hatte; rechts von Donauwörth öffnet sich dem Blick die ebenso oft durch Schlachten und Märsche denkwürdige Sbene der Donau- und Lechuser und die Kanonade Gustav Abolph's beim Rain über den Lech, wobei Tilly im Knie verwundet und zum Rückzug gezwungen worden ist, mag wohl verzweiselt scharf an den Fenstern dieses Gebäudes gerüttelt haben, bessen großen Saal ich bewohne.

Bei Donauwörth sind vor allem drei Hauptgegenstände in's Auge zu fassen: die Ruinen der Burg Mangoldstein, die Stadt als solche selbst und endlich das nun lang aufgehobene Aloster zum heiligen Areuz. Nur in Beziehung auf ihren Ursprung will ich sie in meinem Berichte getrennt betrachten, in ihren späteren Schicksalen haben sie so ziemlich Leiden und Freuden gemeinsam ersahren.

Die Beste Mangoldstein ist in ihrer ursprünglichen Anlage das Werk Hupald's, eines der ersten des Geschlechtes der sogenannten Mangolde; er ward als Reichs: statthalter zu Frankfurt aus Anlaß eines Tumults ben 16. Juli des Jahres 908 in der St. Bartholomäuskirche\*) im Alter von zweiundfünfzig Jahren erschlagen und liegt zu Neresheim begraben. Mangold, dieses Namens aus dem Geschlecht der Grafen von Dillingen der erste, erweiterte die Herrschaft Wörth und die umliegenden Güter, verzrößerte auch den Umfang der Burg am Kaibach und starb 951; von ihm hieß seither die Beste: Mangoldstein.

Ueber die Entstehung Donauwörths dürfte folgendes der Wahrheit gemäß und für den Zweck dieses Briefes ausreichend sein. Werd, Werth, Wörth bedeutet in der süddeutschen Mundart eine kleine Insel oder ein von Flüssen angeschwemmtes Land. Nach Herold sollen die Römer diese Insel Confluentiam Bernitiae, Wörth des Wernitzsusses, genannt haben. In der Nähe so vieler römischer Nationen, als zu Lechsend, Nain, Höchstätt, Lauingen, Feimingen, Finningen, Lietheim, Brenz, Witteslingen, Günzburg u. s. w. ist es mehr als wahrscheinlich, daß dieses erobernde Bolk den Zusammensluß zweier bedeutender Ströme an der Gränze freier deutscher Stämme nicht unbenutzt gelassen und hier, so wie in Lechsend am Zusammensluß der Donau und des Lechs, einen besestigten Lagerort, vielleicht auch eine Brücke erbaut und sich damit die Communication in

<sup>\*)</sup> Der Dom.

und mit Deutschland gesichert habe. Der Wernitfluß, ber nahe am Schloß Schillingsfürst entspringt und bei Settingen, harburg und Wernitftein berabfließt, breitet fich bor seiner Mündung in zwei Arme aus, bildet diese Insel oder Wörth und wird etwa hundert Schritte abwärts, wo sich bie Arme wieder vereinen, von der Donau verschlungen. Auf diesem Börth wohnten im fünften Jahrhundert einige Fischer und nährten sich mit Fischfang und Ueberfahren. In einer Urfunde heißt es: "Als man zelt nach Chrifti geburt fünfhundert neinzig jahr ward bas Weiler Werdt wieder aufgebut, fo daß gog verschwemmt." Diefe Berschwemmung und Wiedererbauung fest offenbar eine weit frühere Entstehung voraus. Bei ben Berheerungen ber hunnen hatte es mit ber gangen Gegend, bei Launigen bin, ein gleiches Schicksal. Die Religion ber erften Bewohner bestand meistens in Berehrung bes Mercur, welches einige in ber Gegend aufgefundene Steine und Inschriften anzudeuten icheinen.

Erst im zehnten Jahrhundert, als Raiser Otto III. Donauwörth das Wochenmarktrecht ertheilte, mochte es sich zum Marktsleden emporgeschwungen haben. Im Jahre 1191 erhob es Kaiser Heinrich VI. zur Stadt. Der Ort liegt an der Gränze Baierns, Schwabens und des älteren Frankens.

Das Kloster zum heiligen Kreuz hatte einen Ursprung, ber wohl zu ben romantischeren in Deutschland gehört und

ber, wenn man fich ben Glaubenseifer bes eilften Sabrhunderts dazu denkt, wohl viel beigetragen haben mag, den Ruf bes Klosters schnell emporzubringen. Denn bas Kloster hat seinen Ramen erhalten von einem wie man glaubte, wahrhaftigen Stud aus Chrifti Rreuz, welches auf folgenbe Weise erworben und nach Wörth gebracht worden ist. Mangold I., Graf von Dillingen-Borth, ber bei mehren beutschen Raisern nacheinander in großem Ansehen ftand, wurde namentlich von Kaiser Conrad II. ausgezeichnet und -erhielt von diefem endlich auch eine Gefandtschaft nach Conftantinopel, als es ihm barum zu thun war, für feinen Sohn heinrich eine Tochter bes morgenländischen Raifers Conftantin VIII. zu erhalten. Mangold und ber Bischof bon Strafburg traten benn im Sabr 1027 mit einem ansehnlichen Gefolge ihre Fahrt nach Constantinopel an. Sie nahmen ihren Weg auf der Donau nach Ungarn, wurden aber vom König Stephan, ber eben mit Baiern und bem beutschen Raiser im Streit lag, gezwungen, gurudgutehren und fich in Benedig nach bem Orient einzuschiffen, so daß fie erft im August 1028 in ber hauptstadt bes griechischen Reichs eintrafen. Mangold gewann die Liebe und Freund: schaft Conftantin's in einem so boben Grad, daß fich berfelbe oft ftundenlang mit ihm in ftiller Bertraulichkeit unterhielt und ihn öfters aufforberte, sich irgend etwas jum Gefchenk auszuwählen und als ein Pfand feiner

Zuneigung mit fich nach Deutschland zu nehmen. Der Graf weigerte fich lange, bis endlich bes Kaifers Andringen ihm keinen schicklichen Ausweg mehr gestattete. Er bat sich baber eine filberne mit Gold und Ebelfteinen gezierte Tafel aus, in welcher ein Theil bes Kreuzes, woran ber Erlöfer gehangen, aufbewahrt lag und womit, wie Mangold öfters bemerkt hatte, der Kaiser sich vielfältig und ehrfurchtsvoll ju fegnen pflegte. Conftantin tam über biefe Bitte in bie größte Berlegenheit; benn biefe Tafel war ein Reichs- und Rrönungefleinob und gehörte somit bem Staate an, wovon ber Gefandte nicht unterrichtet fein mochte. Inbeg, um sein Raiserwort nicht zu brechen, übergab er sie nach langem Sträuben und nachdem er zuvor einige Theilchen bes hei: ligen Holzes, namentlich das unterfte, gleichsam das Fußgeftell, bavon gesondert und für fich behalten hatte, bem Grafen, ber von ber Bichtigfeit bes Gefchentes nun näher überzeugt fie in ein bolgernes Gefäß mit boppeltem Boben verborgen und so burch bie Bertrautesten seines Gefolges mit anderen Roftbarkeiten eilends nach Deutschland bringen ließ.

Bald darauf überfiel den Kaiser eine bösartige Krankheit, an der er nach wenigen Tagen, den 10. November 1028 starb. Ihm folgte der von Constantin bereits zu seinem Thronerden erklärte Romanus Arghres. Die Mission der deutschen Gesandten ward dadurch fruchtlos. Der neue Raiser hatte keine Töchter und bie von ihm vorgeschlagene Bermälung bes Bringen Beinrich mit feiner Schwester Bulcheria fand nicht statt. Für Mangold war biefe Regierungeberänderung bon fehr unangenehmen Folgen. Die feierliche Anauguration des neuen Raifers follte vor fich geben und ba vermißte man nun bas kaiferliche Amulet. Den Grafen hatte man öfters mit bem verstorbenen Raiser an dem Ort gefeben, wo es zu feiner Berehrung auf: bewahrt worden war. Man schöpfte daher Berdacht ber Entwendung und verficherte fich feiner Berfon. Indes, ba man ihn zum freiwilligen Bekenntniß nicht vermögen und als Gefandten bes beutschen Raisers bazu nicht zwingen konnte, ba ferner bie seiner Dienerschaft eiligst nachgefandten Griechen unverrichtefer Dinge wieder beimkehrten und eine in feiner Wohnung vorgenommene genaue Durch: fuchung seiner Sabschaften ebenso fruchtlos ablief, so ward er als schuldlos wieder freigelassen und mit Ehrenbezeu: gungen und Gefchenken unter ficherem Geleit nach Saus entlaffen, ju Enbe Augusts im Jahr 1029.

Im Jahre 1049, nach ber Kirchenversammlung zu Mainz, kamen die beiden höchsten Oberhäupter der Christenheit, Kaiser Heinrich III. und Papst Leo IX. hierher, um die Klöster wie den Grafen durch ihren Besuch auszuzeichnen. Burg, Kloster und Markt Donauwörth nahmen von hier ab immer zu an Jahren, Umfang und Wohlergehen. Als

nach ben furchtbaren Kämpfen bes Hohenstaufen Conrad IV. um Reapel und Sicilien, mit bem Papst, mit fast allen mächtigen Städten Italiens, mit zahllosen Feinden daheim im deutschen Reich, dieses für lange Jahre aus allen Fugen ging und die hohenstausischen Güter in Schwaben durch Heiraten, Schenkungen und Berschreibungen größtentheils zersplittert waren, tam Donauwörth nach Conradin's Fall an seinen Oheim, den Herzog Ludwig.

Diefer Herr ift es, welcher sich durch die schauberhafteste That aus Eifersucht und durch seine spätere Reue hier verewigt hat.

Seine Gemalin war die unglückliche Maria von Brabant, die Tochter Heinrich's des Großmüthigen. Kaum vermält, mußte Ludwig dringender Geschäfte wegen nach der Rheinpfalz ziehen und seine Gemalin in Gesellschaft seiner Schwester Elisabeth mit ihrem jungen Prinzen Conradin auf der Burg Mangoldstein zurücklassen. Bon da schickte Maria zu Ansang des Jahres 1256 einen eigenen Boten mit zwei Briefen ab, von denen der eine an ihren Gemal mit rothem, der andere an den Raugrasen von Peilstein mit schwarzem Wachse gesiegelt war. Der Bote tras Ludwig in Heidelberg an, vergab aus Unachtsamkeit die Briefe und überlieserte dem Herzog den, der die Ueberschrift an den Raugrasen trug. Ludwig, schon bei dem Anblick des Siegels durch den unseligen Gedanken an die cera sine

rubore (Bachs ohne Scham) gewaltig ergriffen, bielt einige Ausbrücke barin für verbächtig — stach, vom Zorn bingeriffen, vorerst ben arglosen Boten auf ber Stelle zusammen, eilt in der rafendsten Buth sogleich nach Donauworth jurud, tobtet bei bem erften Eintritt in bas Schlof ben Burgvogt, ermorbet weiter mit eigener Sand bas Fräulein helika von Brennberg, weil fie um das eingebilbete Liebesverftandniß gewußt haben follte, läßt bie Dberhofmeisterin aus bemfelben Grund vom Schloßthurm fturgen und seine unschuldige Gemalin ben 18. Sanuar burch bas Schwert enthaupten. Erft nachdem alles bas Entfetliche geschehen ift, läßt er fich von seinem unglud: seligen Jrrthum überzeugen, erkennt bas Unermegliche seiner Schauberthat und verfällt einer Reue ohne Gleichen. Bon nun an ift sein Bestreben allein bem weinenden Angebenken an feine verlorene Gemalin und ber Bufe für bie übrigen Ungluckopfer seiner Buth gewibmet; er berfällt ber ungemeffenften Schwermuth, botirt und ftiftet Alöster und sucht burch Grabmäler und Inschriften bie Erinnerung an die unschuldigen Tobten zu verklären. Es konnte nicht fehlen, daß die Klöster und der fromme Glaube ber Zeit ber traurigen Begebenheit fich in ihrer Beife bemächtigten und namentlich ben Resten Maria's von Brabant Beihe und Bunberfraft juschrieben, was benn auch beim Bolf außerordentlichen Anflang fand.

So traurig dieses Ereigniß aus jener Zeit gewirkt haben mußte, so Erfreuliches hatte Donauwörth unter demselben Ludwig ersahren. Es blühte ungewöhnlich auf. Es hatten sich, angezogen durch die gesunde Luft und durch reizende, für den Handel sehr bequeme Lage, reiche Patriciersamilien und Kausleute hier niedergelassen; unter denen einestheils die Familien der Rögel und Bötter, anderntheils die Geschlechter der Abelmann, Jugger, Illsung, Langenmantel, Rehling und Welser genannt werden müssen.

Bur Zeit der großen Religionsspaltungen, welche unter ben Gegenpäpften Urban und Clemens zu ben entfetlichsten Wirrniffen in politischer wie religiöfer Beziehung führten, blieb auch biefe Gegend nicht ohne icharfen Sectenftreit, so daß die Grundveften der katholischen Kirche hier wie überall erbebten. hier machte namentlich bie Secte ber Grubenheimer, die von Augsburg hieberkam, einige Zeit viel Rumor und breitete sich in ansehnlichem Mage aus. Die Theilnehmer kamen an abgelegenen Orten, in Söhlen und Gruben zusammen, verwarfen die Lehre vom Fegfeuer, bie Rutbarfeit guter Berfe für bie abgeschiebenen Seelen, bie Berehrung ber Heiligen, ben Gebrauch aller Weihungen und das Sacrament ber Firmung; das Baterunser beteten fie ohne Abe Maria, ben papstlichen Bann achteten fie für nichts. Dagegen ehrten fie awölf von ihnen aufgestellte Männer als ihre Apostel; benen, obgleich nur Laien, beich:

teten sie ihre Sünden und die Lossprechung derselben galt ihnen so viel, als hätte sie der Papst selbst ertheilt. Jemanden zum Tod zu verurtheilen, er mochte auch was immer verbrochen haben, hielten sie für durchaus unerlaubt. Im Jahr 1393 wurden hier fünf Männer und neun Frauen als Keper hingerichtet. Bemerkenswerth ist es, daß die Juden zu jener Zeit schon hier bürgerliche Rechte erhalten haben; Schöpperlin sagt hierüber:

"Durch so mancherlei Häutungen verstaltet, hörte bieses Insect in Deutschland auf, Wurm zu sein und gewann sich seine Flügel."

Im Jahr 1418 erhielt Donauwörth und das Kloster zum heiligen Kreuz abermals einen glänzenden Besuch des Kaisers Sigmund, der, von dem Concilium in Constanz kommend, zehn Tage hier verweilte und täglich der Reliquie seine Berehrung erwies.

Solchen Besuchen folgten aber auch sehr unwillkommene feindselige Begrüßungen von Seite manches gepanzerten Feindes, wie jene Ludwig's im Bart; und es setzte dabei manche gebrochene Rippe, deutsche Grobheit und Leichen.

Kloster und Stadt hatten endlich eine solche Wichtigteit erlangt, daß Kaifer und Concilien sich in ihre Angelegenheiten mischen mußten; das war namentlich der Fall während der Periode der Bekämpfung durch Fürsten und Reichsstädte von 1450 bis 1500.

Einen eigenthümlichen Einbrud macht es, wenn man bei bem Rlofter jum heiligen Kreug unter andern Privilegien wieder ein gang besonderes findet: die ausschliefliche für bas Klofter bestimmte Lieferung von sogenanntem Rreugfafe, einer für die damaligen Fasttage berechneten und schmadhaft zubereiteten Art Rafe, welcher bei Priefter und Laien gleich ftark gesucht war. Diefer Rafe wurden jahrlich in großer Rahl geliefert, ju jedem Stud mußten vierundzwanzig Dag frifcher Mild verwendet werden, fo baß es an Gewicht genau fünf Rurnberger Pfunde, nach ber Breite 61/4, in ber Sohe 6 Boll betragen konnte; bas Beichen bes heiligen Kreuzes war baraufgebrudt. Um verfichert zu fein, daß dabei gewiffenhaft nach ber Borichrift verfahren werbe, nahm ber Beamte bes Klofters fieben bestimmte Schweizerinnen alljährlich an einem gewiffen Tag in Gib und Pflicht, wobei ihnen bann, wie bei erfolgter Einlieferung ihres Betreffs, jederzeit ein angemeffenes Mahl mit Wein gereicht wurde.

Einen abermaligen kaiferlichen Besuch erhielt bas Kloster zum heiligen Kreuz im Jahr 1474 von Friedrich III., bei welcher Gelegenheit sein Sohn Max bas erftemal als Prinz zugegen war, ber später, da er bereits römischer König geworden, seine wiederholten Besuche machte und als Kaiser hierauf seine Borliebe für Donauwörth und bas Kloster beibehielt. Die Bürgerschaft und

bas Kloster ließen es auch nicht an allen möglichen Aufmerkfamkeiten fehlen, fich ben hoben Freund zu erhalten, begrüßten ihn einmal mit einer eigens ihm zu Ehren berfertigten Orgel in der hiefigen Pfarrfirche; ein andermal, ba eben mahrend der Anwesenheit des Raisers die Nach: richt von ber Geburt eines Bringen, bes fpateren Raifers Carl V., eintraf, wurde die kaiferliche Majestät mit bem hof burch ein großes Feuerwerk überrascht. Nach einem alten Bolfsbrauch hatte man bor ber St. Beitscapelle am Rlofterberg aus Stroh, Schwefel und Pulver einen weiten Rreis gebildet und in beffen Mitte brei mit golbenen Ringen und anderen Kleinobien behängte Kreuze aufgerichtet. Bur Seite standen viele Spielleute mit Trompeten und Pauken, Pfeifen und Trommeln. Sobald ber Kreis in Flammen gerieth, schmetterten und wirhelten biefe laut auf und immer "lauter und gewaltiger" (wie ber Chronist fagt), je bober die Feuerfaulen ftiegen. Durch fie bin sprang nun mancher ruftige Junge, aufgeregt burch bas larmenbe Spiel, in ben Kreis und bem es gelang, einen Ring ober anderes zu erhaschen, beffen Eigenthum blieb die Rost: barkeit. Als diese luftige Scene zu Ende war, erschien ein ehrsamer Rath und begleitete ben Raifer, umgeben von seinen Hofherren, im ftattlichen Bug auf bas Tanzbaus, benn mit Beranugen hatte er bie Einladung angenommen, bem zu seinen Shren baselbst veranftalteten Tanze bei:

auwohnen. Alle angesehenen Bürger und Frauen mit ihren Söhnen und Töchtern batten babei Butritt. Im bellften Schimmer gablreicher Kronen : und Wandleuchter ftanben in Menge die Crebengen umber, voll bes Ueberfluffes an Speifen und Trank jeder Art. Auf brei Stellen muficirten Die Spielleute (fo ordnete es Max felbst) theils bie feines eigenen hofes, theils die ber hiefigen Stadt, da die Trompeten und Paufen, hier die Trommeln und Querpfeifen, bort bie Binken und Bofaunen mit ben bazu gehörigen Inftrumenten. Den erften Reigen führte Seine Majestät mit bes Burgermeifters Michael Imbof's Gemalin auf; fobann folgten bie anwesenben Fürften, Grafen, Freien, Ritter und Anechte. Erft fpat in ber Nacht trennte fich ber Raiser und ritt ergett in feine Berberge gurud. Max verfaumte fpater nicht, bem Rlofter und ber Stadt bie Aufmerkfamkeit burch koftbare Geschenke, jum Beispiel bie koftbare Monftrang jum beiligen Kreug, ju erwibern.

Bei einem späteren Besuch veranstaltete die Stadt einen Wettkampf von Meistersängern, von denen sich hier eine Schule befand, und es kamen hierzu aus Regensburg, München, Augsburg, Ulm, Rördlingen und anderen benachbarten Städten eine ansehnliche Zahl. Gern ließ man sich die Rosten ihrer ganz freien Verpflegung und der für die obsiegenden theils in Gelb von zehn bis zwanzig Gulden, theils in Kleinodien ausgesetzten Preise gefallen, um ihren

Anfaug und Bettlampf recht glangend au machen. Rum oberften Deifter ober Schiederichter fowohl über bie Bahrbeit bes Inhalts als über bie Regelmäßigkeit ber Ausführung eines jeden bon ben Sangern abzufingenden Studes ward für biesmal einstimmig ber hiefige Prebiger, Ulrich Boller, erwählt; benn er befaß große Belefenheit und fannte nicht nur die vierundzwanzig üblichen Melodien ober Tone, wovon zwölf die Meiftertone hießen, sondern auch die Regeln bes Splbenmages und alle Borichriften, benen ein jedes Lied in seinen zwei Haupttheilen und bem Abgesang, in ihren Stollen ober Stropben, in ihren veridiebenen von vier bis zwölf auslaufenden Gefählein ober Abfähen angehaft werben mußte. Da gab es benn ber Buruftungen viele mit Buchern, Gezelten, Teppichen und Borbangen, mit erhöhten Tischen, icongeschmüdten Seffeln und Banken für ben Raifer und die angesehenften Bafte. für die Richter wie die auftretenden Meister. Maximilian wohnte mit freudiger Theilnahme bei und schied fobann in vollfter Zufriedenheit von bannen.

Während bes Bauernkrieges litten Donauwörth und bas Kloster zum heiligen Kreuz mehr burch Schrecken als burch wirkliche Rämpfe. Schon war die Bolksbewegung unwiderstehlich bis in die Rähe Donauwörths, nach Westenborf an der Straße und Deiningen im Ries, vorgedrungen und erließ an den Magistrat von Wörth eine Botschaft,

um ihn zu gewinnen und feinen Beiftand zu erhalten; fie wurde aber abgewiesen, die Stadt verband fich mit dem fcmäbifden Bund, holte ihr Gefdut von zwölf Kanonen bervor, befferte Mauern und Balle aus, ruftete mit großer Anftrengung die waffenfähige Bürgerschaft aus und nahm außerbem noch zweihundert Kriegsknechte in Sold. So gepanzert und vorgesehen wollte man ben Feind erwarten, ber nicht nur von außen, sondern auch durch geheime Anbanger im Innern brobte. Um bie letteren zu befeitigen, erließ ber Magistrat eine Aufforderung: "Wer es immer mit ben Rebellanten hielte, ber folle ohne weiteres mit Weib und Kinbern von hinnen gieben; benn ihn ferner in ber Stadtgemeinde zu bulden, leibe bas Wohl und bas Glud ber letteren in fo gefährlicher Zeit burchaus nicht." Diefe Aufforderung hatte wirklich eine Bereinigung auf Tob und Leben gegen ben Feind jur Folge und bas Klofter jum beiligen Kreuz lieferte fein Contingent burch einen Prebiger: "ber ein tabferer Mann was, ber brullet und schrie als ein getreuer hund bei bem Pferch feines herrn wiber ben Einfall ber böllischen Wölfe" - wie die Chronit fagt. Die Gefahr ging an Donauwörth unverrichteter Sache poriiber.

Wie die früheren Raiser Donauwörth immer mit großer Borliebe behandelt hatten, so fuhr auch Raiser Carl V. mit Gunftbezeugungen fort und schenkte ber Stadt ein neues

Wappen; König Ferdinand schenkte ihr hierauf das Münzrecht, nachdem sie ihm das Münzhaus abgekauft hatte.

Bei solchen Neigungen für die Stadt blieben allerhöchste Freundlichkeiten für das Aloster nicht aus.

Es ist dagegen höchst ergeylich zu sehen, wie die priesterlichen Chroniken dafür bei der Nachwelt die Bersechtung aller möglichen Tugenden ihrer frommen, fürtrefflichen Kaiser übernommen haben. Ich kann nicht umbin, das auffallendste Beispiel solcher Geschichtscharakteristiken hier anzuführen.

So heißt es von Friedrich III., der bekanntlich das Muster eines schwachen und durch seine Unthätigkeit das Reich an den Rand des Berberbens führenden Herrschers war, im Chronisten wörtlich:

"Dieser Friedericus was oft und vihl alhier zu Schwebischen Wördt beim heiligen Kreit, siedert (fördert) das Gotteshaus wohlsahrt, name nitt gern unfrid, was eines stillen reiwigen gemietes, eines scharpfen verstandes, einer habigen Getechtnuß, einer großen Lieb zu der Geistlichkeit, einer großen Begir des frids und ruhe, ein Liebhaber der tugent in andern Menschen und derselbigen ein sleißig beloner; was in seinen gescheften sittlich, langsam (leider Gottes ja!) und wohl bedacht; asse wenig, trankh ringe und leichte wein, außer der malzeit gar selten ..."

Die wahre Märthrerperiode bes Klofters zum heiligen

Rreuz begann mit ben allgemeinen religiöfen Bewegungen in Deutschland und es schien, als follten fich von nun an beffen Bewohner nicht mehr rubig schlafen legen. Trop ber faiserlichen Brotectionen und trot gar energischer magiftratlicher Bemühungen war im Jahr 1543 im Wörther Deutschenhaus eine lutherische Kangel errichtet, von beren erftem Brediger, Matthäus Schmied, wie die geiftliche Chro: nit fagt: "ber Bobel bermagen bas Regergift an fich genommen und gesogen, daß alle Gewalt und Auctorität ber Obrigkeit in Wind geschlagen und vernichtet wurde. Wie man die Verirrten davon abmahnen oder ihnen was immer für Borftellungen machen wollte, es half alles nichts: fie könnten, war ftets die Antwort, ben Sachen anderft nicht thun, weil fie ju biefem Gifer burch bie Rraft bes beiligen Geistes getrieben murben." Balb mit ber Kangel ber kleinen Capelle nicht mehr zufrieben, bemächtigten fich bie rafch anwachsenden Neugläubigen der Pfarrfirche in Donauwörth und ber katholische Pfarrer mußte Aufnahme und Schut im Kloster zum heiligen Kreuz suchen. Kurz barauf war auch der Magistrat überwiegend protestantisch gefinnt und wollte bas Rlofter ausschließlich unter feinen Schirm bringen. Begen Ende bes schmalkalbischen Krieges wurde bas Klofter von ben Solbaten Sebaftian Schärtlin's. Commandirenben ber ftäbtischen Reichsarmee, überfallen und geplündert, wes: halb bas überwiegend protestantische Wörth nebft seinem

Magistrat in schlimme Spannung mit ber katholischen Bartei tam und einen Sturm ber Raiferlichen erlebte, ber bie Stadt nach furgem Gefecht in beren Sanbe brachte. Der Raiser Carl V. selbst war nach dieser Operation angetommen und lagerte auf bem Schellenberg hinter Donauwörth in Gegenwart seiner ausgezeichnetsten Feldherren, barunter ber Bergog von Alba. Die Stadt batte unter fo bewandten Umftänden nichts Eiligeres zu thun, als burch ben Bürgermeifter die Schlüffel ber Thore überreichen ju laffen und Seiner Majestät die erdenklichsten Geschenke zu fenden. Der Kaifer gab die Schluffel jurud, bot Bergeihung und bezeigte feine Freude über die Gefchenke; ein Donaufarpfe von außerordentlicher Größe erregte feine Bermunberung. Diesem stat ein filberner Ring mit ber Umschrift Fridericus II. an einer seiner Flossen. Der Kaifer wollte ihn eben näher beschauen, als plöplich ber Fisch so gewaltig auffbrang, bag er feinem gang neuen Behälter ben Boben ausftieß.

"Gut, fagte Carl, fo muß bem schmalkalbischen Bund ber Boben ausgestoßen werben!"

Bom Jahr 1550 bis zum Jahr 1602 hielten fich Protestanten und Katholiken hier so ziemlich das Gleichgewicht; von 1602 begann der Bertilgungskrieg des Protestantismus gegen den Katholicismus und endete um das Jahr 1618 mit dem Sieg des Katholicismus.

Man hat vielfach ben Bewegungen in Donauwörth ben Anstoß zum Ausbruch bes breißigjährigen Krieges zusgeschrieben; indessen möchten wir eine so gewagte Behauptung nicht ohne weiteres nachsprechen, da ja bekannt ift, wie viel zu jener Zeit die Prager Creignisse und die aufsäußerste erhiste Stimmung des ganzen Zeitalters zu den furchtbaren solgenden Creignissen beigetragen haben.

Ohne großes Interesse bleibt es bessenungeachtet nicht, zu lesen, welche Scenen bem dreißigjährigen Krieg kurz vorbergingen; sie mußten gewiß nicht blos in nächster Umsgebung, sondern bis in die fernsten Gegenden Deutschlands mächtig angeregt haben.

Hier nur einen solchen Auftritt, ber sowohl ber eigenthumlichste als in seinen Folgen ber bedeutendste gewesen ift.

Unser Chronift, Cölestin Königsborfer, letter Abt des Klosters zum heiligen Kreuz, erzählt die Begebenheit unter der Ueberschrift: "Das Kreuz- und Fahnengesecht" folgender- maßen.

Am 15. April 1606 war für die Donauwörther Ratholifen der Tag ihres alljährlichen Kreuzganges nach Augesheim angebrochen und es ließ sich kaum bezweifeln, dies werde man vom Kloster aus ebenso feierlich als einen kurz zuvor gehaltenen Leichenzug vollbringen wollen. Um diesen zu hindern, mußten sich auf Besehl des Magistrats Stadtamman und Aininger am besagten Tage in aller Frühe

babin begeben und die schon den 11. zuvor eingereichte schriftliche Protestation noch einmal mündlich wieberholen; fie lautete : "Ein ehrsamer Rath wolle ben Herrn Abt guter nachbarlicher Meinung gewarnt haben, bei vorstehendem Kreuzzug burch bie Stadt feine Reuerung zu suchen, sonbern bie Kreuzfahnen vom Klofterberg an zusammengewickelt und niebergelegt burch biefelbe hinauszutragen; follte er fich aber des fliegenden Fahnens zu gebrauchen unterstehen, fo protestiren und bezeugen Bürgermeifter und Rath, daß fie dagegen juläffige Abschaffung und Abwendung folder beschwerlichen Eingänge und Neuerungen mit allem Ernfte vorzunehmen nicht unterlassen werden." Darauf nicht muth: los erwiderte der Abt: "Man wollte fich verseben, daß ein Ehrfamer Rath bas ihme einfinuirte Mandat, barauf man fich allweg bezogen haben will, in gebührendem Respect haben und hoffentlich bemfelben nichts zuwiderhandeln, nach bem Gottesbaufe an bem Exercitio ber katholischen Religion verhinderlich zu fein begehren werde." Der Abt, welcher biese Antwort bem Stadtrath gutommen ließ, bekennt in seinen Aufzeichnungen aufrichtig, bag er und fein Rlofter gleichwohl wenig Luft gehabt hätten, fich "in Leibs: und Lebensgefahr ju geben;" - thaten aber boch, mas ihres Umtes war und "befahlchen bas ganze Werk bem lieben Gott."

In folder Stimmung eröffnete ber Prior, begleitet

von noch vier anderen jungen Prieftern aus bem Convent und bem Rugger'ichen hauscaplan, ben feierlichen Bug nach sechs Uhr des Morgens. Es wallte die große, erst neue und ziemlich koftbare Fahne, mit bem Rreuzzeichen geschmudt, in freier Luft fliegend einber; ihr zunächst die Schaar junger Musiker in Linnen gekleibet, sobann bie Briefterschaft und bas gesammte katholische Bölklein bes männlichen wie bes weiblichen Geschlechts in herkommlicher Ordnung. Ehrbar, eingezogen und schüchtern wurde fortgeschritten, ohne wie einige Jahre ber in die Rebengaffen einzulenken ober bie Fahne zu fenken. Ms man bie hauptftraße felbst betrat, stand von gegnerischer Seite ichon alles auf der Warte. Bald fing bas Sohnen und Schimpfen an und dauerte fort bis hinab jum deutschen Saus, beffen Bewohner mit ihren zwei Fähnchen fich ichon bereit hielten, ben Bittgang mitzumachen. Bahlreicher aber als bie Betenden mehrten sich die Schreier: "Laffet fie nur hinaus: gieben, die Friedensstörer, die Pfaffen, die Abgötterer; fie mogen feben, wie fie wieder bereinkommen!" Go, ftets lauter und noch über die Donau hinaus bedrobt, fühlten fich die Kreuzfahrer glüdlich genug, im freien Feld wieder frei athmen zu können. Ihnen war nach gleichem katholischen Gebrauch und eben auf bem nämlichen Weg bie Riedlinger Gemeinde mit ihrem Pfarrer vorausgegangen. An diefe fich anreihend und baburch gleichsam gestärkt,

rudten fie mit steigenber Anbacht in bie Rirche gu Mures: beim ein. Als ba bas göttliche Opfer mit gewöhnlicher Feier und mit mehr als gewöhnlicher Rührung vollbracht war, empfahl man fich bem Schute Gottes und wie binso herwärts erklang nun wieder die Luft und die Flur von bem lauten Gebet und Gefang ber beimwallenden Schaar, ber es freilich immer mehr bangen mußte, je naber fie gur Donau jurudtam und gegen biefe und bie Wernit bin bie Ufer, die Dacher, die Fenfter, alle bicht von Menschen angefüllt erblicte, beren Sohngelächter und Berspottungen bald hörbar wurden. Die Procession gieht jest berein zwischen ben Ballisaben: ba traten ihr Ulrich hindenach, ber Umtmann, Matthäus Kraper, ber Aininger, beibe bes Raths und Matthäus Lentscher, ber Wachtmeister, in ben Weg. Betroffen fteben bie Rreuxfahrer ftill, mit flopfenden Bergen erwartend, wozu jene famen. Die Berren vom Rreug und was vom beutschen Saus, hieß es, follten nur ruhig vorwärts fcreiten, bie Bache murbe ihnen ben Gatter öffnen. Bährend bie Kreugfahrer nun langfam vorschreiten, fielen etwa zweihundert Röpfe - Bürger, Gefellen, Knechte - über fie her, gerüftet mit abgebrochenen, auch jum Theil gangen Sopfenstangen (ein bamit belabener vierspänniger Wagen war eben, man weiß nicht absichtlich ober zufällig angefahren) mit Rolben, Knitteln und Waffen aller Art. So eingesperrt zwischen bem äußeren und inneren Thor ift

keine katholische Seele ihres Lebens mehr sicher und jeden Augenblid in Gefahr, niedergeschlagen, erdrückt ober in ben Fluß gestürzt zu werben. Daher immer kläglicher bas Jammern der Beängstigten, immer wilder bas Geschrei ber brängenden und breinschlagenden Feinde. Endlich entsteht eine Deffnung aus der qualvollen Sperre, aber nur durch bie schmale Thure bes Zimmerhauses, die Mauer hinein bis zum inneren Wernitthor, wo bie Strafe abermals verftellt war; barum begab fich ber Kreugzug ben Steinweg hinauf am Begerberg und fofort von einem Bagden in bas andere, über Düngerhaufen und jeden Unrath hin, zulett durch den Kirchhof bis zum Klosterberg, die ergrimmten Baffenträger ftets jur Seite, ununterbrochen mit Schimpf und Spott, mit Roth: und Steinwürfen begleitet; ba aus irgend einem Binkel burch losgebrannte Biftolen ober Musteten, bort burch die Sethunde, mittelft unter die Menge geworfener Steine ober Brügel jum Apportiren, in Todesängste versett, erreicht man endlich, wenngleich nicht ohne mancherlei empfundene Streiche, bennoch im gangen mit heiler haut bas Gotteshaus jum Dant: gebet für ben muthvoll gewagten und glüdlich vollbrachten Kreuzgang.

Bu gleicher Zeit ging es ben Katholiken vor Riedlingen nicht besser. Diese wollten anfangs die Donauwörther Katholiken bis in's Kloster begleiten, man hatte ihnen aber bie Gatter gesperrt und sie zogen also die Weiben hinauf und an der Stadt vorbei ihrer Heimat zu. Da kam auf einmal der pfalzgräfliche Pfleger zu Tapfheim, Schlausborfer, mit den Seinigen daher — "blätterte" wie Stadtsschreiber Georg Cuno in seinem Protocoll sagt "den Pfassen mit trockenen Streichen wohl ab," zwang ihn die Fahne auf der Stelle verbergen zu lassen und geleitete so die Heerde in ihr Dorf hinein. Dies war das sogenannte Kreuz- und Fahnengesecht, welches weit und breit auf die Gemüther wirkte und den Rath von Donauwörth in nicht geringe Verwicklungen brachte, die nach Jahr und Tag mit der Reichsacht gegen die Stadt endeten.

Die furchtbaren Wogen bes dreißigjährigen Krieges brachen nun (1618) herein und berührten mehr ober weniger empfindlich Danauwörth und das Aloster zum heiligen Kreuz. Freund und Feind kam und nahm. Zur Beit der Besetzung Donauwörth's durch die Schweden bis zur Nördlinger Schlacht stand es um das Kloster jämmerlich genug, denn es war verlassen und von Grund aus geplündert. Nach der Nördlinger Schlacht, als Donauwörth dem katholischen Sieger wieder in die Hände siel, kehrte auch der Abt mit seinen Conventualen wieder in das Kloster zum heiligen Kreuz zurück und der Bischof von Augsdurg erließ eigenhändig einen Aufruf an die katholische Bevölkerung, sie möchte zur Ehre Gottes und der

Rirche bem Almosen sammelnden Abt und "seiner geistlichen Familie" mit den unentbehrlichsten Nahrungsmitteln zu Silse kommen. — Gegen Ende der ersten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts starb die zurückgebliebene Klostermannschaft förmlich aus. Nach dem westphälischen Frieden erstand auch wieder eine neue Bevölkerung des Klosters, die ihren Besitz zu ordnen und wohl zu mehren verstand....

Ein bedeutendes Kriegsschauspiel sah Donauwörth erst wieder während des spanischen Erbfolgekrieges bei Geslegenheit der blutigen Schlacht auf dem Schellenberg zwischen den kaiserlichsalliirten und französisch-daierischen Truppen. Feldherren wie Prinz Eugen, Marlborough und der Prinz Ludwig von Baden befehligten auf jener, Curfürst Maximilian von Baiern, Marsin und Tallard auf dieser Seite; die Schlacht endete bekanntlich mit dem Sieg der kaiserlichsalliirten Armee. Man sieht gegenwärtig noch ziemliche Reste jener baierischsfranzösischen Schanzen auf dem Schellenberg.

Im Lauf des spanischen Erbfolgekrieges hatte Donauwörth die Ehre, einmal wieder Reichsstadt zu werden, erlebte aber bald die Betrübniß, diese Shre wieder zu verlieren.

Im öfterreichischen Succeffionstrieg gingen und kamen wieber bunte Kriegsvölker bie verschiebenften Richtungen

durch Donauwörth, nicht ohne sich manchmal schmerzlich bemerkbar zu machen.

Das Kloster zum heiligen Kreuz hatte um die Zeit des Ausbruchs der ersten französischen Revolution durch einen ausgezeichneten Abt Gallus einen steigenden Glanz erhalten; große Baulichkeiten wurden angefangen und vollendet, Studien, Musik, Literatur wurden gepflegt und das heitere Klosterleben und die weitgetriebene Gastfreundschaft des Abtes zog der angesehensten Gäste eine wechselnde Menge unter das Dach des Klosters.

Die Kriege mit Frankreich bringen durch Donauwörth wieder eine wahre bewaffnete Bölkerwanderung ab und zu und mit ihr wieder alle Sorgen, Schrecken und Leiden eines großen Krieges; wir können sie um so leichter übergehen, als ja wenige Gegenden von ähnlichen Erlebnissen ausgenommen waren.

Den tiefften Schmerzensseufzer stößt unser Chronist bei der Gelegenheit aus, da "der allergnädigste Kurfürst von Baiern" mit einer päpstlichen Bulle in der Hand die gesammte in seinen pfälzischen und baierischen Staaten bezüterte und ausländische Geistlichkeit zu einem Staatsbeitrag von fünfzehn Millionen anhält; da geschieht der opfernden Priesterschaft etwas auffallend Menschliches: sie ergeht sich grimmig in Bersen und Prosa, in lauten Klagen und anonymen Pamphleten — und Baterlandsliebe, Treue

gegen Staats: und Rirchenoberhaupt tommen ftart in's Banken. Doch follte bas alles erft ber Anfana größerer Leiden sein: die Franzosenkriege forberten und nahmen in immer fürzeren Zwischenräumen ihre wachsenden Opfer an But und Geld und balb auch an frommer Gefinnung aus bem Rlofter fort; ber Weltgeift brach in die Surbe ber Conventualen und richtete feine geringe Berbeerung an. Endlich sollte gar die Tobesstunde des Alosters schlagen: es wurde als Entschädigung erft ber Brafin Colloredo, bann bem Fürsten von Dettingen-Ballerftein zugewiesen; die Kürftin verfügte nach ihres Gemals Tod die Auflösung bes Klofters. Die Geiftlichen wurden penfionirt; jeder hatte sich sein Summchen noch extra ersbart und so saben bie meiften beiter in die Zukunft und lebten die lenten Bochen im Aloster unter fortwährenden Carnevalsfreuden mit Einheimischen und Fremben, bis ber Tag bes Abschiedes noch einmal schmerzliche Erschütterungen aller Art erregte.

Von den Mönchen lebte bor Aurzem noch einer in Donauwörth als sehenswerthe achtzigjährige Ruine.

Das Kloster selbst ist im Innern dem Verfall ziemlich nahe, nur das Aeußere gewährt noch aus der Ferne einen imponirenden Anblick.

Seltsam wird man berührt, wenn man die Stadt Donauworth bestehen und blühen sieht zwischen zwei so

benkwürdigen historischen Resten, wie das Kloster und die Ruinen der Beste Mangoldstein. Von dieser sind nur ganz ärmliche Reste vorhanden, von denen herab metallene Buchstaben das Schickfal der Burg in Kürze verkünden. Und ist es nicht sonderbar? Als das Kloster zum heiligen Kreuz im Flor dastand, da erhob sich der Protestantismus mit sanatischer Hestigkeit gegen die katholische Kirche und veranlaste Austritte, wie jene am Beginn des dreißigjährigen Krieges in Donauwörth; jest ist das Kloster nahezu Ruine und Donauwörth ist vom Dach die zum Grundstein katholisch.

Während meines kurzen Aufenthaltes in der Gegend habe ich auch einmal das Kloster Kaisersheim besucht, welches mit zu den prachtvollsten und reichsten seiner Art in Deutschland gehörte. Man staunt über den Umfang des früheren Besitzes, über die ökonomische Abrundung desselben, über die Größe der Bochngebäude und namentlich über den imposanten Bau der Kirche daselbst, deren Saulengang um den Altar zu den schönsten der gothischen Kunst gezählt werden darf. Giner der letzten Nebte hat sich aber an dem Kirchenbau dadurch auf ganz unverantwortliche Weise versündigt, daß er das frühere gothische Hauptportal niederreißen und eines im italienischen Sthl hinzbauen ließ, was etwa aussieht wie eine klumpige Bachsenase in einem schönen Gesicht. Desselbigen Klosters vers

dorbener Geschmad begegnet einem auch in dem großen Baradesaal, bessen schwere Bergoldungen verschwendet scheinen, um anzuzeigen, daß nicht nur der seine Kunstssun, sondern auch der krasseste Ungeschmad viel Geld kosten könne.

Ich kann nicht umbin, bei bieser Gelegenheit auch einer wahrscheinlich von einem Mönch verfaßten Grabschrift zu erwähnen, die nebst einer gottlosen Versündigung an dem poetischen Geschmack doch keinen geringen Reiz als humoristische Sonderbarkeit bietet.

Auf einer Steintafel an ber nördlichen Wand ber Kirche liest man:

Hier ruhet
Die Bohl gebohrne Frau,
Frau Marie Barbara Helfnerin
Gebohrne Pracherin
Beiland f. St. Kaiserliche Räthin und Oberrichterin.
Eine allgemeine Schähung
BeRrönte Ihr Sanstes Hertz.
Und ein Regen von Thränen
Begoß diese Frihzeitige OPffer
Der Ehelichen Liebe
Bis in bas Grab.
Ihrem Gemahl zu hilse sprang sie,
Als die tollen Pferde nicht gehorchten
Aus dem Bagen;
Sie sprang, und — O himmel!

Sie ftarb
Den 26. May 1703,
Da sie nur 7 Monate Ihrer She
Und 25 Jahre Ihres Alters zählte.
Sterbliche Frauen,
Ihr Sprung soll ench eine Warnung
Aber ihre Liebe
Ein Beispiel sein.
R. i. P.

+

## Ein beutscher Dichterfit.

(Crinnerung an Wieland.)

Der Tag aller Seelen war nah und Biele, die ihren Abgeschiedenen ein treues Angebenken bewahren, rüfteten einen Immortellenkranz oder ein Lämpchen oder einen Strauß "vom Schönsten auf der herbstlichen Flur" um die Gräber ihrer Lieben zu schmücken.

Fern von der Heimat war ich auch fern von den Rubestätten Jener, die mir im Leben verwandt oder befreundet gewesen und so schien ich von einer üblichen Liebespflicht diesmal entbunden. Aber uns Deutschen ist ein zartes Band geistiger Berwandtschaft zu Theil geworden, welches uns den fernsten Fled vaterländischer Erde noch zur Hei

mat macht und uns am Allerseelentage überall Denkmale ober Ruhestätten würdiger Geister bietet, um sie, wenn nicht mit Kränzen und Lichtern, doch mit stillen Erinnerungen auszuschmucken.

Eine solche Stätte beschloß ich aufzusuchen und wanberte eines sonnigen Herbstnachmittags von Weimar aus die schattigen User der Im entlang; Osmanstädt war mein Ziel, wo Wieland einst den bekannten Landsitz, sein sogenanntes Osmantium, hatte und wo er auch begraben liegt.

Nach zwei Stunden Weges hatte ich den Ort erreicht und swei großen einander gegenüber befindlichen Bohngebäuden, welche nach der Straße zu durch eine massive Thormauer verbunden sind. Ich zauderte in den Hofraum zu treten, weil es mir unmöglich schien, daß ein deutscher Dichter je einen Landsit von so fürstlichem Aussehen sein Eigenthum genannt haben könne; und doch war es so. Ein junger Mann hieß mich eintreten und ganz nach Bunsche den weitläussigen mit einer starken Mauer umgebenen Park durchs wandern. Ich that es, nachdem ich ersahren, daß in den Wohngebäuden selbst kein Zeichen der Erinnerung mehr vorhanden sei.

Als ich auf ber westlichen Seite bes Parks eine schatzige Allee nach ber stille rauschenden Im hinab ging, kam

mir ber Gärtner mit einem Bund Schlüffel nach, um mir das Gitter zum Grabdenkmale Wieland's zu öffnen. Dieses Denkmal befindet sich dicht an der Ilm auf einer verborgenen reizenden Stelle, umringt und überschattet von Gebüsch; es bildet die Mitte eines kleinen runden Platzes, welcher drei einfache, von Immortellen umkränzte Gräber enthält. Hier liegen die sterblichen Ueberreste Wieland's, seiner Frau und seiner "Ophelia," der zarten Freundin Sophie Brentano. Jede der drei Seiten des Denkmals enthält einen der bezüglichen Namen, Geburts- und Sterbetage und eine gemeinsame Inschrift windet sich um das Ganze der Säule.

Lange blieb ich mit dem Gärtner in dem wehmüthigtraulichen Raume allein und erfuhr noch Manches, was mir über Wieland's Aufenthalt in Osmanstädt wie über die Verhältnisse seines Gutes bisher nicht bekannt gewesen. Dann ging ich nach dem oberen Park zurück und ließ dort manches Bild von Wieland's patriarchalischem Leben an mir vorüberziehen, wie es uns Zeitgenossen und Biographen, namentlich Gruber entworfen und ausbewahrt haben.

Ungefähr sechs volle Jahre hat Wieland auf biesem anmuthigen ländlichen Boden zugebracht; bas Gut, welches er mit bem Honorar für seine Gesammtausgabe, 18.000 Thaler betragend, angekauft, enthält ungefähr 800 Ader Landes, das Parkgebiet allein an 23 Ader. Wieland kaufte bas Gut vom Grafen Marschall; die Gebäude und die Parkanlagen aber verdankten der Herzogin Amalia ihr Entstehen.

hier folge nun eine kurze Stizze von Bieland's Leben in Osmanstädt in Verbindung mit den Gründen, welche den greifen Dichter bewogen, diesen ländlichen Ruhesit zu kaufen und zu bewohnen . . .

Wieland war 65 Jahre alt, da er seinen Aufenthalt in Osmanstädt nahm. Es wird von Interesse sein, den Dichtergreis erst noch in einer übersichtlichen Charakteristik zu betrachten, bevor wir ihm in sein patriarchalisches Landsleben folgen.

Möge es jedem strebsamen und talentvollen Menschen gegönnt sein, aus den Bersuchungen, Leidenschaften und Berirrungen eines langen Lebens gleich unserem Wieland als vollendeter Mensch hervorzugehen!

Und das war er. Seine Phantasie war nicht umsonst bestrebt gewesen, das Gute und Schöne eifrig auszubilden; die Liebe zum Schönen war endlich ein untrennbarer Theil seines Herzens geworden, die Grundsätze des Guten waren in seine Gesinnung übergegangen. Er befolgte hierbei eine Ansicht, welche Jedem empsohlen sein soll: das Gute, das die Natur in ihn gelegt hatte, besestigte er durch seinen Willen und die Bestrebungen der Poesie, die Vermehrung

seiner Renntniffe und bie Erfahrungen bes Lebens mußten gleichmäßig ausammenhelfen, seinen Robf klarer und fein Berg weifer zu machen. Der Weg zu biefem Ziele ift Jebem gezeigt und borgefchrieben: fuche beinen Leib mit wenig Aufwand zu befriedigen, beine Begierben einzuschränken, bein Gemuth immer frei und nüchtern zu erhalten! Man hat Wieland so oft als Epicuräer verrufen. Aber in seinem Sinn barf Jeber Epicuraer fein. Es ift mabr, feine beitere Beisbeit hat Richts gemein mit jener dusteren Moral, welche die Freuden des Lebens für Sünden und das Leben felbft für einen Rerter achtet; er will die Sinnlichkeit nicht ertöbten und ben Genuß nicht verdammen; er lehrte nur, mit Weisbeit genießen und bas muß auch bes ebelften Menschen würdig sein. Denn die Sinnlichkeit wird baburch fittlich und ber Ernft ber Tugend fann nichts babei verlieren. Indem Wieland in seiner Beise angenehm, beiter und beglückt leben wollte, mußte er mäßig, einfach, lauter, ohne gehäffige Leibenschaften, mit fich und ber Welt in Frieden, in freundschaftlichen Berhältniffen mit ber Besellschaft leben. War bas tabelnswerth? Er bedachte feinen Bortheil, aber nicht jum Schaben Anderer; er forgte für fein Eigenthum, aber burch Sparfamteit, Arbeit und guten Sausbalt. Bar bas gegen bie Chre eines Mannes? Man hat Wieland's Beisheit als Beltweisheit getadelt; nun freilich war sie von dieser Welt, aber nichts besto weniger

geeignet, zu veredeln und zu beglücken. Bieland suchte das Bahre nicht als Miethling, übte das Gute nicht als Sclav, begehrte das Schöne nicht als Lüftling, er eignete sich jedes an, weil und wie es dem Menschen ziemt. Bieland's Anforderungen an das Glück waren mäßig und der Gebrauch, den er davon machte, war ein weiser. Im Ganzen hielt er sich an Horazen's goldene Regel und war mit seinem Loos zufrieden.

Nimm Du jebe Stunbe, Die Gott Dir schenkt, mit Dank an und verliere nie Das Gegenwärt'ge burch Entwürfe für Sin künftiges Bergnügen, sonbern richte so Dich ein, daß, wo Du immer lebst, Du gern Gelebt zu haben sagen könnest.

Aber auch in anderer Weise stand Wieland als Muster eines Mannes da. Er war pünktlich in Geschäften, zuver- lässig in Zusagen, treu den eingegangenen Verdindlichteiten; im Umgange war er offen, aufrichtig, gerade, oft naiv; eine stille Würde umgab ihn; nie war er kriechend gegen Höhergestellte, nie vornehmthuend gegen Niedere. Fremde Talente und Verdienste sah er ohne Neid neben sich; waren die Verdienste groß und überwiegend, so wurde er aufrichtig davon entzückt; waren sie geringer, so hob er sie dennoch gerne hervor, stellte sie in ein günstiges Licht, machte sie geltend. Geselligen Vergnügungen räumte er

eine besondere Bedeutung ein und hatte sich aus Platon's und Xenophon's Simposien ein wahres Ibeal von Geselligsteit gebildet.

Es ift in biefer Beziehung benkwürdig, was Goethe über Wieland fagt:

"Bieland" bemerkt der berühmtere Zeitgenoffe "war gang eigentlich für die größere Gefellschaft geboren, ja bie größte würde fein eigentliches Element gewesen fein; benn weil er nirgends obenan stehen, wohl aber gern an Allem Theil nehmen wollte und über Alles mit Mäßigung fich ju äußern-geneigt war, so mußte er nothwendig als angenehmer Befellichafter ericheinen. Denn fein bichterisches, sowie sein literarisches Streben war unmittelbar auf's Leben gerichtet und wenn er auch nicht gerade immer einen prattischen Zwed suchte, ein praktisches Ziel hatte er boch immer nah ober fern vor Augen. Daher waren feine Gedanken beständig klar, sein Ausbruck beutlich, gemeinfaßlich und ba er, bei ausgebreiteten Kenntniffen, ftets an bem Intereffe bes Tages festhielt, bemfelben folgte, fich geiftreich bamit beschäftigte, so war auch seine Unterhaltung burchaus mannigfaltig und belebend; wie ich benn Niemand gekannt habe, welcher bas, was von Anderen Glüdliches in bie Mitte gebracht wurde, mit mehr Freudigkeit aufgenommen und mit mehr Lebendigkeit erwiedert hätte."

Aber wie viele Talente auch Wieland zur gefellschaft:

lichen Unterhaltung haben mochte und wie gut er es versftand, aus der Bahl seiner Gesellschaft eine seinere Glücksseit zu ziehen, so war er doch auch gegen seine geselligen Reigungen nur mit Mäßigkeit nachgiebig, denn er war — Hausvater vor Allem und handelte in dieser Hinsicht ganz wie er einst seinem Freunde Jacobi rieth:

"Herr George" schrieb er "muß, wenn er häusliches Glud koften will, auf bie kleinen Freudden ber Eitelkeit und auf's ewige Reisen und Herumstreifen Berzicht thun und statt bessen ben Hausvatersinn anziehen."

Sei daher Wieland auch noch als Hausbater betrachtet, bevor wir ihm und ben Seinen nach Osmanstädt folgen.

In dem friedlichen Areise seiner Familie fühlte sich Wieland am glücklichsten. Aber seine Familie stellte auch ein schönes Bild patriarchalischen Lebens dar. Zu seiner Gattin hatte ihn nicht eine leidenschaftliche Liebe geführt und es kann beinah auffallend genannt werden, wie er in seinen Briefen beim Anfang seiner She von ihr spricht. Dagegen wuchs seine Anhänglichkeit an sie mit jedem Jahre; er preist sie immer wärmer als seine liebe bessere Hälfte, das für ihn allein geschaffene Weibchen, welches keinen anderen Stolz kennt als Wieland's Weib und die Mutter seiner Kinder zu sein.

"Meine Frau" schreibt er an einen Freund "ift ein Mufter jeder weiblichen und häuslichen Tugend, frei von

jedem Fehler ihres Geschlechts, mit einem Kopf ohne Borurtheile und mit einem moralischen Charakter, der einer Heiligen Ehre machen würde. Die zweiundzwanzig Jahre, die ich nun mit ihr lebe, sind vorbeigekommen, ohne daß ich nur ein einziges Mal gewünscht hätte, nicht verheiratet zu sein; im Gegentheil ist sie und ihre Existenz so mit der meinigen verwebt, daß ich nicht acht Tage von ihr entkernt sein kann, ohne etwas dem Schweizer Heimweh Aehnliches zu ersahren."

Diese mit wachsenber Zärtlichkeit geliebte und mit jedem Jahre von ihm höher geachtete Gattin gebar ihm in einem Zeitraume von einigen zwanzig Jahren vierzehn Kinder, deren jedes er als einen neuen Zuwachs seiner Glückseligsteit betrachtete. Mit reinstem Entzücken berichtet er jederzeit seinem Gleim einen solchen Zuwachs, der ihm zuweilen noch manche Nebenfreude brachte, wie die Pathenschaft der Herzogin Luise, des Prinzen Constantin, des Herzogs und der Herzogin Mutter und Goethe's; der Ueberraschung nicht zu gedenken, daß ihm einer seiner Söhne gerade am Agathonstage zur Welt kam.

"Meine süßesten Augenblide" schrieb er an Sophie la Roche "find, wenn ich bas ganze Häuschen ber kleinen trabblichten Mittelbinge von Aefschen und Engelchen um mich herum habe."

Die Beobachtung, wie fich biefe wachsende Angahl von

Rinbern entwidelte, war ein besonderer Reiz für seine zärtliche Baterseele und er lobte sich gern "die um ihn her aufwachsende, grünende und blühende Plantage gutartiger menschlicher Geschöpfe, deren geringstes der Welt durch seine Existenz mehr Gutes als Böses thun werde."

Was er selbst als ehrwürdiger Mittelpunkt einer solchen Familie gewann, schildert er in einem sehr bezeichnenden Briefe an seine Freundin Sophie la Roche.

"Ich habe nun" schreibt er "eine gang artige Rachkommenschaft um mich ber, alle so gefund und munter, gut, artig und hoffnungsvoll, jedes in feiner Art, daß ich meine Luft und Freude baran habe und mich gerade wegen beffen. was die Meiften für eine große Laft halten würden, für einen ber glücklichsten Sterblichen auf Gottes Erbboben halte. Das Alter überschleicht mich ganz unmerklich mitten unter diefer um mich aufsproffenden und aufblübenden jungen Welt! Ich erfahre je langer je mehr, bag alle wahre menschliche Seligkeit innerhalb ber Reize bes ebelichen häuslichen Lebens liegt. Ich werbe immer mehr Mensch und in eben ber Proportion immer glücklicher und beffer. Arbeiten wird mir Luft, weil ich für meine Rinder arbeite und auch bavon bin ich im Innersten überzeugt, baß mein ruhiges Vertrauen auf bie hand, welche bas Gewebe unserer Schickungen webt, weber mich noch die Meinigen betrügen wirb."

Bieland hatte in dieser zurückgezogenen Häuslichkeit beinahe fünfundzwanzig Jahre glücklich verlebt, ohne Weimar auf längere Zeit zu verlassen. Endlich, nach der Besorgung der neuen Ausgabe seiner sämmtlichen Werke, entschloß er sich im Jahre 1797 zu einer Reise nach der Schweiz, wo er so viele liebe Erinnerungen wieder aufzufrischen hatte. Die Reise war ein Triumphzug für den Dichtergreis; wohin er kam, begegnete ihm Liebe und Berehrung. Noch einmal fühlte er sich heimatlich angeweht von dem Lande seines Jugendausenthalts, dem Paradiese bichterischer Träume und was er im Oberon so schwarzeieren Empfindung.

Rein, nirgend scheint boch unsers Herrgotts Sonne So mild als ba, wo sie zuerst mir schien, So lachend keine Flur, so frisch kein anders Grün. Du kleiner Ort, wo ich bas erste Licht gesogen, Den ersten Schmerz, die erste Lust empfand, Sei immerhiu unscheinbar, unbekannt, Mein Herz bleibt ewig boch vor allen dir gewogen, Fühlt überall nach dir sich heimsich hingezogen, Fühlt selbst im Paradies sich noch aus dir verbannt!

Boll von diesen Eindrücken kam Wieland nach Beimar zurud. Je reizender ihm in dem schönen für ihn gemietheten Landhause am Züricher See das Landleben erschienen war und je gludlicher er sich in der dort genoffenen Muke gefühlt hatte, besto unbehaglicher fühlte er nun Alles, was ihm je am Stadtleben läftig gewefen war, befto warmer sehnte er fich, ben Abend seines Lebens wie fein Xenophon und Horaz, in ländlicher Gingezogenheit ber Natur, fich felbst und ben Seinigen zu leben. Zwar trat ihm Alles bor die Seele, was feinen Entschluß hatte mankend machen tonnen: er entfernte fich aus ber Nabe eines vorzüglichen Hofes, ber ihn mit Achtung und Reigung behandelte; er entriß fich dem freundschaftlichen Berkehre mit fo manchem ausgezeichneten Manne, ber ein gleiches Streben hatte wie er; auch war es nicht fo leicht, eine Stadt zu berlaffen, welche ihm auf jebe Weise mit besonderer Liebe entgegen fam. Allein Wieland hatte auch fehr hörbare Grunde, feinen Abzug nach bem Lanbe bennoch auszuführen. Denn schon oft borber hatte er geklagt, bag er bei all' seiner Muße boch ein febr gerftückeltes Leben führe.

"Für einen Menschen" schrieb er an Herrn von Reter: "ber so gerne wie Horaz durch's Leben weggeschlichen wäre, dem nichts verhaßter ift als Stadte, Hofe und Weltgetümmel, bin ich, mit aller meiner anscheinenden Muße, um welche mich so manche deutsche Gelehrte und Dichterschwäne beneiden, so gut als irgend ein anderer Sterblicher zu der strenua inertia, die das Widerspiel von Horazen's inertibus horis ist, verurtheilt; und wenn meine Tage

48 Stunden und wenn meine Stunden 120 Minuten hätten, so würde boch mehr als die Hälfte meines Lebens mit Beschäftigungen und unter Zerstreuungen hingehen.

Besonders waren es zwei Dinge, sagt sein Biograph Gruber, die ihm höchst lästig sielen: Der fast unabsehliche Ocean von Briefen, welchen der Mercur aus allen Enden her auf ihn zuströmen machte und die Unterbrechungen, die ihm fast täglich, oft stündlich durch willsommene und unwillsommene, anziehende und langweilige Besuche von Fremden gemacht wurden. Denn seit es dahin gekommen war, daß Jeder, der, wie Jean Paul sagt, in seinem Leben nur acht Zeilen geschrieben hatte, einen Flug nach Beimar machte, kam den dortigen Größen ihre Berühmtheit theuer zu stehen, weil jeder dieser Zuwögel, wie sie Wieland nannte, wenigstens einen Anspruch auf ihre Zeit zu haben glaubte. Diese Umstände und der von Jugend auf in ihm treibende Hang nach dichterischem Stilleben brachten seinen Entschluß endlich zur Reise.

"Pain cuis et liberté."

Schon vor zwanzig Jahren hatte er an Gleim, ber ihn nach Berlin ziehen wollte, geschrieben: "Lieber mit 600 Thalern in bem kleinen Dörschen, wo mein Gleim geboren wurde, als in Berlin ober Wien mit so viel taufend Thalern als Sie wollen. In einer kleinen Stadt ober auf bem Lande, nicht weit von einer kleinen Stadt, kann

ein Mittelbing von Sokrates und Horaz, wie ich bin, wohlsfeiler glücklich sein."

Dömanstädt, ein bem Grafen Marschall gehöriges, zwei Stunden von Weimar gelegenes Landgut, schien alle seine Ansprücke zu befriedigen, er nahm das ansehnliche Honorar, welches er von Göschen in Leipzig für seine Gesammtausgabe erhalten hatte und kaufte dasselbe für 18.000 Thaler.

Im Jahre 1798 geschah ber Umzug von Weimar nach Osmanstädt.

Bon ben vierzehn Kindern seiner glücklichen Ghe waren nur noch neune, sechs Töchter und drei Söhne, um diese Zeit am Leben. Davon war die älteste Tochter an den bekannten trefflichen Reinhold verheiratet; zwei andere hatten in Sinem Jahre zwei Landpredigern ihre Hände gereicht, eine vierte war die Frau eines Sohnes von Gesner, dem Idyllendichter, und Julie, die fünste Tochter, verlobte sich bald darauf mit dem Kammerrath Stichling in Weimar. Leider waren die beiden Landprediger, welche in Sinem Jahre geheiratet hatten, auch bereits wieder gestorben. Wieland nahm die jungen Witwen mit vier Enkeln freudig wieder in sein Haus auf und so bestand denn seine Familie aus dreizehn Personen, als er in Osmanstädt einzog.

Das Schöne zu bem Guten! war bisher bes Dichters

Grundsatz gewesen und er sollte es auch in bem neuen Wirkungsfreise besselben bleiben.

Sofort ging er baran, bie nothigen Bauten auszuführen, war mit Eifer bestrebt, junge Anpflanzungen anzuordnen, neue Anlagen zu machen und feinen Grund und Boben in bem Mage zu höherem Erträgniß zu bringen, als er ibn, namentlich in der Rabe ber Wohngebaube, ber: ichonerte. Seine gablreiche Familie mar ihm eine bauernde Mahnung, bag bie Banbe bier nicht in ben Schoof ju legen feien; baber fing er mit bem größten Gifer bas Studium der Landwirthschaft an und vertheilte kluger Beife Aufficht und Geschäfte unter bie einzelnen Glieber seiner Familie. Die guten Folgen blieben auch nicht aus, benn als ber greise Landwirth, redlich unterftütt burch bie Seinen, ben haushalt in allen Theilen einmal gründlich in Ordnung gebracht hatte, ward ihm wirklich endlich auch die volle Freude des behaglichen Daseins zu Theil, wie er fie bom Landleben gewünscht und erwartet hatte. Alle, bie Wielanden bier gesehen haben, bezeugen mit Einer Stimme, was Goethe fagt: bag ber Dichtergreis gerabe hier in feiner gangen Liebenswürdigkeit erschien, als Sausund Familienvater, als Freund und Gatte, besonders aber als gaftfreier Wirth, wobei er alle seine geselligen Tugenden am anmuthigsten zu entfalten Gelegenheit batte.

Waren ihm in Weimar bie Befuche in vieler Beziehung

lästig gewesen, so erfreuten sie ihn in seiner ländlichen Abseschiebenheit um so mehr. Hier begrüßten ihn Carl August, seine Gemalin, die Mutter des Fürsten, im Schatten seiner Bäume, Goethe und Herder erschienen oft bei ihm und die Besten von nah und ferne belebten seine idhulische Einssamseit. Im Jahre 1799 aber sollte ihm der seltenste und überraschendste Besuch zu Theile werden. Die Geliebte seiner Jugend, die Freundin seiner Mannesjahre — Sophie la Roche erschien und weilte einige Zeit im schönen Osmantium. — Ein Brief dieser ausgezeichneten Frau wird uns am Besten einen Blid in das patriarchalische Leben Osmanstädts werfen lassen.

"Den 15. Juli" schreibt sie "nach beinahe breißigjähriger Trennung sah ich ihn wieder, ben guten würdigen Freund meiner Jugend — ich war in seinem Hause! D
wer wollte die Gefühle und die Bilber der Erinnerung beschreiben, welche da meine Seele überwältigten! Was
war seit 1750, da wir uns zum ersten Male sahen, in uns,
in unserem Schickale und auch bei unseren Freunden vorgegangen! Wie weit waren wir von unserem ersten Wollen
und Denken in einem großen Kreis umher geführt, bis wir
als gute Freunde und Verwandte uns 1799 wieder fanden!
Schöne Stunde, in welcher ich nach so langer Trennung
zwischen Wieland und seiner mir so werthen Frau saß und
von jedem eine Hand hielt! . . . Ich schlief spät ein, denn

15\*

meine Seele war zu fehr bewegt und ich borte noch Bieland's ungefünfteltes, aber feelenvolles Clavierfpiel, mit welchem er alle Abende seine Ideen und Gefühle unter bem Einfluß seines Freundes Horaz in fanften Einklang bringt. Bor 49 Jahren belauschte ich ihn das erste Mal bei ber Aussicht nach bem weiten einsamen St. Martinsfirchhof in Biberach - beute tonte jede Saite aus Sabinums Gegenden zu meinem ftillen Zimmer; denn Wieland's Biano steht mitten unter biefen reizenden Bilbern, und es entzückte mich, ben schönen Wunsch bes Horaz bei ihm erfüllt zu sehen. Ein Landaut, welches ihn ernährt, ein gesundes Alter, Stärke ber Seele und jeden Tag die Rufik, die er liebt! . . . Mein Erwachen war heitere Freude bei dem Gebanken, daß die Tage in Wieland's Sause mich für Jahre voll Rummer schadlos halten wurden. Die Unficht aus bem Kenster war mir feierlich. Zwei große simmetrische Wohngebäude, welche auf einer Seite durch eine bichte Reihe bober ichlanker Bäume verbunden find, auf der anderen an die Mauer bes Borhofes fich anschließen, der ein schönes Wasserbeden in ber Mitte hat, welches unter bem Schut einer Sirene ben Ablauf eines doppelten Spring: brunnens enthält; die tiefe Ruhe und auch die einsame Lage biefes Wohnsiges rührte mich, als ich bachte: Diefes Gange ist Sinnbild von Wieland's Geift, Alles groß und feine Thätigkeit, wie diese Quelle, von dem frühen Morgen feines

Lebens bis an den Abend seiner Tage unerschöpflich fort: ftrömend! . . . Dit wie vielem Bergnügen und Theilnahme lernte ich das ganze Innere ber Gebäude und ben weiten Umfang bes Gartens kennen, welcher fich an ben Ufern ber 31m mit einem Birfenwäldchen schließt, unter beffen Lauben die ebelften Schatten Griechenlands ihren Freund unbelaufcht und ungeftort besuchen konnen. 3ch fpeife taglich mit sieben Kindern von Wieland, fah vier feiner Enkel und fein zweiter Sohn wurde mir von ihm als Berwalter feiner Landwirthschaft vorgestellt. Dieses patriarchalische Leben hatte für mich unendlichen Werth. Wie schön wurde mir eine Morgenstunde, in welcher ich neben Wieland aus bem Fenfter seiner Bibliothet ben Theil bes Gartens über: feben wollte, welcher auf biefer Seite bes Sauptgebäudes liegt, und ba feinen zweiten Sohn erblickte, welcher als junger ruftiger Landmann mit aller Gewandtheit einen mit Rosenbeden umfaßten Grasplat abmabte. Gin Blid auf bie Büchersammlung fagte mir: Run bift bu mitten in Wieland's Befitungen, fiehft in bem Zimmer Alles, mas bie Seele zu reicher Kenntnig wünschen, in bem Garten bas, was die Erbe an Ertrag für Rahrung und Ber: gnugen geben tann! Die einzig mußte bie Betrachtung werben, als ich Wieland von dem Blan des bochft nutbaren Unpflanzens feiner Felber, Wiefen und Garten fprechen hörte, die Ruderinnerung mir aber auflüsterte:

Bor 49 Jahren legte er ben Entwurf für ben Anbau ber Wiffenschaften eben fo lebhaft und beutlich bor mein Auge! ... Der Wechsel von Büchern und ländlichen Auftritten war äußerst angenehm. Bieland und sein ältester Sohn legten balb biefes, balb jenes neue Bert auf meinen Tifch, worüber gesprochen wurde; bann tam eine Tochter mit Glafern voll Milch, eine andere ben Tag nachher mit einem Teller voll Kirschen, die gute Julie mit einem Korb boll Rosen. Dann fab ich fie auch unter ber Leitung ber beften Mutter mit Sorge für die Bafche, für die Rüche und ben Reller, mit Bereitung bes Flachses, mit ber Mild: tammer und Leinwandbleiche beschäftigt. Es wurde jeden flugen Mann gefreut haben, uns zu begleiten, als Wieland mich in ben Wirthschaftshof führte, mir Scheunen und Stallungen zeigte und ich bei jedem Schritt seine Liebe zum Feldbau und feine Ginfichten darin bewunderte . . . Wenige Tage nachher fam Goethe freundlich die Mittagssuppe mit uns zu theilen. Mir war außerft schätbar, ihn und Wieland wie zwei verbündete Genies ohne Brunk ober Erwartung mit dem traulichen Du der großen Alten sprechen zu hören und ber Rufall gab heute wieder meiner Phantafie den eigenen, gewiß nie wieder kommenden Anblick, Beibe auf bem iconen heiteren Gange bor Wieland's Wohnzimmer zu treffen, als Goethe mit lebhaftem Bergnügen von bem so eben gemachten Unfauf eines ländlichen

Ruhefites sprach und gerade vor dem großen charakterifti: schen Bilbe bes alten Grafen von Stadion stille ftanb. welcher fie mit Bewunderung ju betrachten schien und fich gewiß als edler Deutscher über biefe zwei großen Lands: leute und ihre Liebe jum Landleben gefreut haben würde. Neu verherrlicht wurde der Tag, als die Herzogin Amalia mit aller ihrer Leutseligkeit ben gangen Garten an Dieland's Seite burchwandelte, wie bei feinen geliebten Griechen eine Göttin ber Gegend mit ihren Bliden und ihrem Wohlwollen ben Schatten bes hains, ben Pflanzen, ben Obst= bäumen und Blumen, welche Wieland's Lieblingsfpazier= gange umgeben, neue Schönheit und Nupbarfeit ausgetheilt haben wurde. Herder und seine Frau vermehrten in meinem Bergen ben Werth ber großen Lindenallee auf Wieland's But, welche ich mit biefen bochft fcatbaren Menfchen burchging. Den nämlichen Tag lernte ich Jean Baul Richter als einen guten, einfachen, aber auch lebhaften, von Wieland fehr geliebten Mann kennen . . . Nach diefer Art reicher Gastmable folgten Tage ruhigen Genuffes. Hohe Freude wurde mir zu Theil an bem Tage, da Wieland als Land: mann in der Gemeine aufgenommen und seine Unterschrift in Domanftabt's Lagerbuch eingetragen wurde. Es war fcon, Wieland und feine brei Sohne ben Borgefesten bes Dorfs als ihren Mitburgern bie Sande reichen ju feben, welche bann auch ihm und feinen Rinbern Segen zu ben

Felbfrüchten wünschten. Wieland's wohlwollendes Herz zeigte sich ba eben so vorzüglich als sein Geist in einer Afabemie ber schönen Wissenschaften geglänzt haben würde ..."

Diese Mittheilung stimmt genau mit dem überein, was Wieland in einem Briefe von sich selbst sagt, indem er sich als einen Mann hinstellt, der in sich, in Beib und Kindern und in seinen Freunden, so wie in der immer zunehmenden Liebe zur Natur und im trauten Umgange mit den Musen glücklich ist.

Doch auch in dem Genusse eines so vielfältigen Glückes sollte er von trüben Stunden nicht ganz frei sein und noch manchen Anlaß finden, die im früheren Leben gewonnene Weisheit zu bewähren. Dem Dichter, dem Philosophen wie dem Menschen Wieland standen im Angesichte des Hafens noch manche Sturme und schwere Prüfungen bevor.

Wieland hatte mit seinem Abzuge von Weimar nicht auch sein Auge von dem Kampsplate des damaligen literarischen Kingens abgewendet; er mischte sich vielmehr als rüstiger Streiter eine Zeitlang mitten in das Gewühl der damals in der deutschen Gelehrtenrepublik ausgebrochenen Kämpse. Die Kant'sche und Fichte'sche Philosophie drohte ihm so manche Früchte seines philosophischen Strebens zu vernichten; eine neue ästhetische Schule, die Schlegel'sche, zog gegen ihn offen zu Felde und hatte kein geringeres Ziel,

als seinen Dichterruhm gänzlich zu vernichten. Widerspruch machte den Streit nur heftiger und Wieland, die Undersbesserlichkeit seiner Gegner einsehend, hüllte sich endlich schweigend in das Bewußtsein: ein Bessers von seiner Zeit verdient zu haben, trat ruhig vom Kampfplate ab, ließ den Gegnern das letzte Wort und ging seines Weges.

Bom Jahre 1796 bis 1803 gab er das attische Museum heraus, wobei er den Zweck verfolgte, unsere Nation mit den Meisterwerken der attischen Schriftsteller aus dem Jahrhunderte des Perikles und Alexander bekannter zu machen; er gab diese Schriftsteller anfangs allein und später mit J. Hottinger und Fr. Jacobs gemeinschaftlich heraus und wurde auf diese Art wieder lebhaft in die Gesellschaft seiner so sehr bevorzugten Griechen versetzt. Aus dieser Beziehung entstand sein herrlicher Aristipp und als Nachklänge desselben die beiden kleinen Romane Krates und Hipparchia, Menander und Glicerion.

In dem oben angeführten Briefe erwähnt Frau la Roche einer Enkelin, die sie gelegentlich ihres Besuchs mit nach Osmanstädt gebracht hatte; diese Enkelin war Sophie Brentano aus Franksurt am Main, ein liebenswürdiges, dem Dichter mit kindlicher Anhänglichkeit zugethanes Wesen, das Wieland wie eine Tochter liebte und stets nur seine Ophelia nannte. Diese war nach der Abreise der Frau la Roche in Osmanstädt zurückgeblieben. Einnehmend von

Gestalt vereinigte fie mit mannigfaltigen Talenten eine garte Beiblichkeit und befaß somit Alles, was ihre Liebe gewinnen konnte; ja man schloß fich inniger an bas lieb: liche Wefen, ba die Tiefe ihres Gemuths und die garte Reigbarkeit ihres Bergens eine fanfte Schwärmerei in ihr erzeugt hatten, die ihr Auge zu Zeiten mit ftiller Schwermuth umbufterte. Zwar batte bas beitere Leben in Domanstädt wohlthätig auf die holde Ophelia gewirft, allein die garteste Schonung und die treueste Pflege vermochten nicht, fie bem Leben zu erhalten, bas in feiner Bluthe gerftorend angegriffen war. Längere Zeit schon still von biesem Erbenbasein abgewendet, wie sie war, vermochte jest auch keine ärztliche Runft mehr, fie bemfelben zu erhalten. Schmerglich sie beweinend, mußte ber Greis nun der blübenben Jungfrau die lette Ruhestätte bereiten und er suchte bagu in bem fleinen Saine, ber ben unteren Theil seines Bartens begränzt, ein stilles freundliches Platchen aus, das er mit jungen Rosenstöden bepflanzte.

Aber die Leiben der Abgeschiedenen hatten das Herz der treuen Gattin Wieland's selbst unheilbar angegriffen und kaum daß die eben erhaltene Wunde des Greises zu heilen begann, so ward sie auf's Neue größer und schmerzlicher aufgerissen.

Mit bem Ausbruck bes tiefften Schmerzes melbete Wieland balb barauf feinen Freunden: "Daß ber Engel,

mit dem er 35 Jahre lang so glüdlich gelebt, am 9. November 1801 ihn verlassen habe."

Das verwaiste Osmanstädt hatte natürlich von nun an wenig Reiz mehr für den greisen Dichter. Ohnedies wirkten auch die Kriegszeiten und wirthschaftliche Unfälle mit, ihm den Besit desselben zu verleiden. In der Gefahr, dassselbe mit großen Schulden belasten zu müssen, erachtete er es für eine günstige Fügung des Glückes, daß er sich dessselben, ohne allen Berlust an seinem hohen Kaufgelde, wieder zu entäußern Gelegenheit fand. Er überließ es dem Hofrath Kühn aus Hamburg und kehrte zur Freude seiner Freunde wieder nach Weimar zurück...

Wieland lebte nun in Weimar bis zum Jahre 1813; es wurden ihm in dieser Zeit noch viele freudige Tage zu Theil. Obwohl er auf äußere Auszeichnungen wenig gab, so hinderte dies nicht, daß sie ihm desto reichlicher zusloßen. Das Nationalinstitut zu Paris ernannte ihn zu seinem Mitgliede; zur Zeit des Erfurter Congresses bezeigte ihm Napoleon besondere Aufmerksamkeit und übergab ihm den Orden der Schrenlegion und Kaiser Alexander ließ ihm den Annenorden überreichen. Wohlthuender war ihm die Achtung und das Bertrauen der Beimar'schen Fürstensamilie. Fast konnte er als ein Glied derselben gelten. Anna Amalia zog ihn in ihren nächsten Kreis; er wurde ihr täglicher Umgang.

Da trafen ihn auch hier noch neue schmerzliche Schläge bes Schickfals.

An Berber starb ihm ber theuerste Freund. Bald barauf erschütterte ibn ber Tob Schiller's. Das schwere Ungewitter bes Kriegs, bas fich 1806 in ben Bergen und Thälern bes Weimar'ichen Landes zusammenzog und um Jena ent: lud, bestürmte seine Rube. Im Jahre 1809 überstand er eine langwierige, gefährliche Krankheit. Bald barauf hatte er bas Unglud, burch ben Stury feines Wagens bas Schlüffelbein zu brechen und ben Schrecken, seine Tochter fast lebensgefährlich verlett ju feben. Indeffen genas er auch diesmal und trat gesellig wie zubor in ben Kreis seiner Freunde zurück. Fast ein Achtziger vollendete er noch mit nicht immer in früheren Jahren bewiesener Bebarrlichkeit eine bedeutende literarische Arbeit. Es war dies die Uebersetung ber Briefe Cicero's, die er im Jahre 1806 begonnen hatte und mit feinem Leben beschloft. Wieland ftarb am 20. Januar 1813.

Wie er schon lange vorher bestimmt hatte, wurde sein Leichnam nach Osmanstädt gebracht und neben seiner Frau und seiner Ophelia, der Freundin Sophie Brentano, beisgesetzt. Den gemeinsamen hügel deckt jetzt das oben erwähnte schöne Monument mit folgender, lange vor seinem Tode von Wieland verfaßter Inschrift:

Liebe und Freunbichaft umichlang bie verwandten Seelen im Leben, Und ihr Sterbliches bectt biefer gemeinfame Stein.

## Im Thüringerwalde.

0

Einft und Jetzt. — Imenau. — Ein Sängerfest. — Goethe. — "Ueber allen Gipfeln ift Rub." — Schiller und "ber Gang jum Eiscuhammer."

I.

"Tief in den Forsten Thüringens hauste zu Anfang des zwölften Jahrhunderts auf hohem Bergschloß, weit und breit der Schrecken der Kausherren und des Wanderers, ein gewaltiger Rittersmann, Hugo von Namen, den man nur den "Wilden" nannte und in der Fehde wie im Turnier für unbesiegbar hielt; seine Burg war eine Höhle des Raubes, der blutigsten Verbrechen, verführter Unschuld und wüster Schwelgereien . . . "

Also beginnen zahllose Ritterromane bekannten Schlages, die der empfänglichen Phantasie Weg und Steg unssicher machen, die graue Vorzeit völlig aschgrau färben und gewisse Gegenden Deutschlands, wie den Spessart, Thüringerwald und das Riesengebirge vom Eingang bis zum Ausgang gründlich in Verruf zu bringen suchen. Brennende Burgen, fortgeschleppte Ritterfräulein, plündernde Reisige, Todte, Verröchelnde, Fliehende, wo nur das Auge hin-

blickt — und um Mitternacht bann die aus verfallenen Kellerräumen emportauchenden Rachegeister, mit Kettengerassel — "Ha, Berruchter!" — und so weiter — ja, es will was sagen!

Und in eine dieser verrusenen Raubrittergegenden, "tief in die Forsten Thüringens" wollte ich mich vor einigen Jahren, allein, ohne Furcht und Tadel, ja froh des Zieles und der Dinge, die da kommen sollten, wagen.

Sollte man es glauben? So fehr haben sich bie Zeiten jest geändert, daß man "tief in den Forsten Thüringens" ein fröhliches Sängersest begehen wollte, weit und breit zur thätigen Theilnahme einlub und wirklich auf zahlreichen Zuspruch hoffen durste. Ohnehin seit Jahr und Tag nur wenig aus meiner Klause gekommen, sehnte ich mich nach einer Sommerfrische im Gebirg, beschloß das interessante Waldsest zu besuchen und dann einige Tage stillvergnügt — "auf classischem Wege zu wandeln."

Wie? wird man fragen. Auf classischem Wege? Tief in den Forsten Thüringens, diesem von Blut und Brand rauchenden Boden; wo Rudolph von Habsburg allein an dreißig Raubritterburgen brach?

Sei ftill und höre, lieber Leser. Das thüringische Sängerfest war nach Ilmenau angesagt, jenem lieblichen Bergstädtchen, welches einst Gäste aufzuweisen hatte, wie Carl August von Sachsen-Weimar, Goethe, Schiller, Wieland, Herber, Jean Paul, und auch heute noch dankbare Besucher von hohem Rang und ausgezeichneten Verdiensten zählt.

Dahin machte ich mich benn ebenfalls auf, eines schönen Julimorgens; die thüringische Eisenbahn hatte damals noch die menschliche Eigenschaft, dem Reisenden, wenn nicht das Gepäck, so doch das Leben und die gefunden Glieder zu versichern, mit einer gewissen Zubersicht schlug man Leben und Arm und Bein in die Schanze und blickte heiter vorwärts, dem Kommenden entgegen.

Es fam nun Weimar, einft ein Dörflein mit einem Sof und zwölfhundert Literaten, jest eine Stadt mit großen Erinnerungen, claffisch vom Wirbel bis zur Beb'; es fam Erfurt, einst "Parterre von Königen" und Parlamentssit Ehren-Gotha's, jest nichts als Festung Preugens mit einem schönen Dom und in ber Mitte Deutschlands gelegen; es famen noch mehrere Stationen, unbedeutend nach Namen, Rang und Stand, und Gotha felbst follte kommen, wo fo viel versichert wird: burch eine Bank von Millionen bas Leben. burch Reben und officiofe Berficherungen bas Beil vom lieben Deutschland. Aber so weit follte mein Weg in gerader Richtung nicht führen; Angesichts des nationalvereinlichen Ausschußsiges verließ ich ben Bahnzug und lenkte, mein Geschick einem Omnibus vertrauend, links ab nach ben Forsten Thuringen's, von benen viele, wie ich balb gewahren konnte, längst in Hoch: und Framilienöfen verlobert ober als Köhlerphrasmiden verkohlt sind. Eine heitere Gesellschaft, meistens Gäste, die desselben Weges nach Ilmenau zum Sängerfeste wollten, hatte sich im Omnibus zusammengefunden und half den ziemlich weiten Weg verkürzen. Hübsche, pittoreske Stellen wechselten mit gewöhnlichen, blühende Ortschaften mit sehr bescheidenen. Die und da ragte eine Burgruine auf kahler Höhe und runzelte, um seine Ritter und rauschenden Sichen gebracht, ohnmächtig die Stirne; hie und da wähnt man einen reichen Herrschaftssis mit Schloß und Parkanlagen zu sehen und hört berüchtigen: "Richt das! Nur ein Felsenkeller, berühmt durch Stoff und edele Gesellschaft!"

Arnstadt dünkte uns in dieser und anderer Hinsicht die "Perle" des Weges dis Ilmenau; es ist reizend gelegen, lebt glücklich im Andlick eines herrlichen Felsenkellers, soll recht von Innen und Außen gedeihen und hat zwei Einwohner von artiger Berühmtheit: Willibald Alexis, den Romantiker und "Bitavalisten," und Emil Palleske, den Schiller-Biographen und Shakspeare-Borleser. Eine lange Strecke dis Ilmenau fährt man eine Art Hochebene dahin, die sich weit und breit so Wald wie Berg vom Leibe hält dis man endlich Ilmenau selbst nahe rückt und Berg und Wald aus erster Hand, erbaut und dankend, entgegen nimmt.

Der Weg, den wir fuhren, war, da es gegen Abend ging, von heimkehrenden Landleuten bebeckt, die in Ilmenau

ben heute zu Ende gehenden Jahrmarkt besucht hatten. Wir fanden das Städtchen bei unserer Ankunft noch ziemlich lebhaft und das Treiben vor den Buden um so malerischer, als namentlich die weibliche Tracht der Gegend durch ihren hochausgebauschten Kopsputz mit den dunklen Seidenbändern, die rudwärts dis an den Saum des Kleides hinadreichen, einen höchst originellen Andlick gewährt. Gegen 8 Uhr rollte unser Wagen auf den Platz des Städtchens herein und ließ mich da vor einem Gasthaus, dessen Rame mir entfallen ist, absteigen. Ich sand hier Alles, was ein genügsamer Gast nur wünschen kann: ein reinliches Zimmer mit der Aussicht auf den Platz, einen Gastwirth, der zusgleich auch Fleischer war, gut Braten und Wurst, erträglich Brot und Bier, billige Zeche — und freundliche Leute.

Arm in Arm mit folden Dingen kann man schon bas Schickfal einiger Ferientage in die Schranken fordern und mit frober Erwartung bes Rommenben endlich sein Lager suchen, was benn auch geschah. —

Morgens wedte mich ein himmlisch-idhlischer Accordenklang. Ich horchte und rieth eine Beile vergebens, was er bedeuten solle. Da vernahm ich auch das horn des hirten und wußte auf einmal, wie und was. In meinem Leben war mir kein so vollkommenes und zahlreiches heerbengeläute vorgekommen; von der höchsten dis zur tiefsten Rote waren Glödlein und Gloden wie nach der Stimmgabel geprüft; die Tone schlugen nache, neben: und untereinander einzeln oder in kleinern und größern Accorden an und bildeten manchmal, wie auf einen Tactschlag des Hirten, einen so vollen, durchgreisenden, erquickenden, beseligenden Accord von mehr als hundert Glocken, daß ihn Ohr und Herz begierig einsogen und festzuhalten strebten. Da sich die Heerbe auf dem Plate sammelte und dann erst langsam weiter zog, so genoß ich das Vergnügen dieser Klänge ziemlich lange; sie schienen reiner und duftiger zu werden, je ferner sie sich hören ließen.

Diese Morgenmusit und der helle Tag, der angebrochen war, regten lebhaft zu einem baldigen Gang in's Freie an, ich wollte einen raschen Ueberblick, einen ersten Gesammteindruck von Stadt und Gegend erhalten, um das Einzelne später mit Ruhe und Bedacht zu genießen; und es bedurfte keines langen Ganges, um reichlich für's Erste orientirt zu sein. Um unsern Lesern das Nachschlagen in Reisehandbüchern oder Geographie zu ersparen und für unsern Aufenthalt vorläusig den nöthigen Grund zu legen, sei hier das allgemein Wissenswerthe gleich in runder Abschlagsumme aufgezählt.

Ilmenau ist, wie schon erwähnt, eine kleine liebliche Bergsstadt: sie liegt am Fuße bes Thüringerwaldgebirges, 1520 Fuß über ber Meeressläche, ihre Pulsader ist die Ilm, die aus dem höchsten Theile des Gebirges herabkommt, nach

Stadt-Ilm und Weimar weiterfließt und bann in die Saale fällt. Den Titel "freie Bergstadt" führt Ilmenau schon seit bem 16. Jahrhundert und ift auch jest noch ber Sit eines Bergamtes, ju bem fich in neuerer Zeit mehrfache Induftrien gefellten in Porzellan, Glas: und Gifenwaaren, Buppenföpfen, Metallfnöpfen, Wollenband und Zeugen. Der früher bedeutende Bergbau, ber auch Silber und Rupfer lieferte, hat inzwischen sehr verloren und gibt que meist nur noch Gifen und Braunstein als Ausbeute. Aber bie menschliche Regsamkeit weiß ba, wo die Natur einen Schacht todt legt, eine neue Quelle bes Lebens und bes Erwerbes zu öffnen; feit 1838 besteht in Imenau eine wohleingerichtete Raltwafferanftalt, zu der feit 1852 auch noch Riefernadel= baber gekommen find. Eine große Bierbrauerei mit einem berühmten Felfenkeller liegt weftlich vor der Stadt, dem über 2600 Fuß hoben Gidelhahn gegenüber und liefert als Gegensat zu den Naturquellen des Berges fein wohlgerathenes, vielaufgesuchtes Runftgebrau.

Ueber das neuerliche Aufblühen des Städtchens, das jett über 3000 Einwohner zählt, würde Niemand eine größere Freude empfinden als Goethe felbst, wenn er es noch sehen könnte; geschah es ja nicht blos aus Neigung für die Mineralogie, sondern wesentlich auch aus wohls wollender Sorge für die Erhaltung einer Nahrungsquelle der Einwohner, daß er den Bergbau und was daran hing

so zu fördern suchte. Die Beimar'iche Regierung bat mitunter fchwer gefeufzt über bie Summen, welche Goethe, fest und durchgreifend, wie er es gewohnt war, für Fortsetung bes Grubenbaues und neue Schürfungen zu ichaffen wußte. Die Einwohnerschaft hat ihren Schützer und Schirmer auch wohl erkannt und es an Zeichen ber Dankbarkeit nicht fehlen laffen; fie ahnte voraus, was nach feinem Tobe kommen würde. Ilmenau hat später manche fieben magere Sabre burchmachen muffen, bis ein anderer Beift, ber Beift ber Beit, die alten Nahrungsquellen theils wieder fließen machte, theils bie Stadt burch neue ju fpeisen wußte. Für Goethe, ber fo gerne die Berbienfte Anderer würdigte, ware Ilmenau's jetiger Aufschwung eben fo erfreulich, als wenn er ihn burch eigene Sorgfalt möglich gemacht hätte: wurde er boch einem Orte, einer Gegend, die ihm fo viel gur Erweiterung bes Wiffens geboten und ihn fo manchen Monat burch stillen Reig erquidt und schöpferisch angeregt haben, aus vollem herzen alles Gute gonnen und mit ihnen froh und aufrieben fein.

Will man schon das eigentlich Untheilbare, die stets und überall wirkende Geistesthätigkeit eines so vielseitigen Genius, wie Goethe's, nach Zeit und Ort ein: und abtheilen, so gebührt Ilmenau und seinen Bergen ein guter Antheil an derselben. Wilhelm Meister's Wanderjahre tragen manches landschaftliche, gewerbliche und brauch

artige Gepräge ber Ilmenauer Berge und Leute, fo gleich bie ersten Capitel bes Romans: "Die Flucht nach Egypten," ferner: "Das Bergmannssviel," welches burch bas Beimarer Sonntageblatt, Jahrgang 1855, bekannt geworben ift. Aber auch ju Gebanken und Schöpfungen, bie weit wea von unmittelbaren und modernen Anschauungen, in fernen Zeiten von Bölfersitten wurzeln, ift Goethe bier angeregt worden. Er felbst hat mahrend seines letten Aufent: haltes in Almenau, 1831, bem Berginspector Mahr gefagt, baß ihm in einem fleinen Sause auf bem Schwalbenftein, wo er fich oft aufzuhalten pflegte, die erste Idee zur "Iphigenie auf Tauris" gekommen sei. Das kleine Jagbhaus, bas schon 1831 nicht mehr vorhanden war, stand am haneberg zwischen Ilmenau und Manebach und gewährte auf seinem hoben Kelfen, umringt von dufterer Richtenwaldung, eine herrliche Aussicht in das Manebacher Thal.

Als ich heute das Städtchen, vorläufig seiner Hauptsstraße nach durchwandert und vor einem Kaffeehause, das die Wassers und Luftbadegäste Vor: und Nachmittags bei Musik versammelt, eine heitere Stunde zugebracht hatte, betrachtete ich mir auf dem Rückwege besonders ein Haus mit Interesse, einen Gasthof, vor welchem einige Linden im frischen Morgenwind rauschten; es war der Gasthof "zum Löwen," in welchem Goethe während seines letzten Ausenthaltes in Imenau abgestiegen war.

Ich glaubte ihn am Fenster stehen zu sehen, trotz seines hohen Alters männlich aufrecht, die Arme über'm Rüden, Wohlgefallen und Majestät im gebräunten Antlitz und das große dunkel-leuchtende Auge ruhig auf die Straße und barüber weg auf neue Bauten und die weiter rückwärts liegenden Abhänge, Wälder und Berge richtend.

In solcher Betrachtung hinter den Scheiben ober im offenen Fenster stehend, war er ja oft genug in Weimar, Jena, Carlsbad gesehen worden, um der Erinnerung ein thpisches Bild zu überliefern. Ganz gewiß ist er auch am 28. August 1831 an einem der Fenster des "Löwen," wo er abgestiegen war, wiederholt so gesehen worden, nach dreißig Jahren zum ersten Male wieder — aber leider auch zum letzten Male Ilmenau mit seinem Besuche beglückend.

Am Morgen bieses Tages erhielt Goethe von der Stadtmusik ein solennes Ständchen, das mit dem Choral: "Nun danket Alle Gott" begann und mit würdigen Borträgen endete. Hierauf überreichten Ilmenauer Jungfrauen ein Huldigungsgedicht zum 82. Geburtstag, denn so alt war Goethe an diesem Tage. Eine sestliche Tasel vereinigte Mittags um Goethe die Geistlichen und Beamten des Ortes, worauf er einen alten Freund aus Frankfurt, den Kausmann Hehrr, aufsuchte, Nachmittags mit dem geheimen Rath von Fritsch nach dem gothaischen Dorf und Schloß

Elgerburg fuhr, um eine merkwürdige Felsengruppe des Körnbaches zu sehen. Abends war er wieder in Ilmenau zurück, um eine neue originelle Huldigung zu empfangen. Der Berginspector Mahr ließ nämlich mit Janitscharenmusik die ganze Bergknappschaft mit ihren Grubenlichtern aufziehen und ihm eine Abendmusik vor dem Gasthof bringen, wobei die Bergknappen auch den "Bergmann und Bauer" bramatisch aufführten.

War Goethe schon ben ganzen Tag in guter Stimmung und froher Laune, so wurde jest sein Vergnügen vollstommen, zum Theil auch seiner beiden Enkel willen, die er diesmal mitgebracht hatte. Er erinnerte sich des Stückes aus früherer Zeit noch ganz wohl, da er mit dem geheimen Nath von Voigt die Immediat-Commission des Ilmenauer Silber- und Kupferbergwerkes bildete; war es ja gerade dieses Vergmannsspiel, auf welches in "Wilhelm Meister" Bezug genommen wird.

Indem ich, dieses festlichen Vorfalls benkend, meiner Wohnung zuging, trug mir die frische Luft die Tone der Bademusik nach und half mir die angenehme Täuschung bis zur Wahrheit glaubhaft machen, daß der olhmpische Meister noch lebe und heute unter uns weile. Dazu kam, daß die Vorbereitungen zu dem morgen beginnenden Sängersseste bereits sichtbar wurden. Vor der Kirche, wo die Sänger ihre schone Gottesgabe am Festmorgen zuerst gemeinsam

produciren sollten, waren bereits hohe Maien aufgepflanzt, an einzelnen Häufern wurden Festgewinde sichtbar, vor einem Gasthose auf dem Rathhausplatze entstand eine lange grüne Laube für Gäste und vom Rathhaus wehten Fahnen. War nicht jene Goethe: Huldigung eigentlich auch ein wahres "Sängersest?" Wie nahe lagen die Beziehungen der Beiden!

Nachdem ich denselben Tag noch einige Bekannte getroffen und mit ihnen kleine Ausstüge, vorläufig das üppige Manebacher Thal entlang und die nächsten Pfabe und Gelände der Berge hinauf unternommen, schloß ich wohlzufrieden das heute ab, um das besserere Worgen munter zu erwarten.

## H.

Der nächste Morgen begann wieber mit bem lieblichen heerbengeläute; aber bas war noch faum verstummt, als ein fräftiger Morgenruf von Ilmenauer Sängern erscholl.

Einheimische und Fremde kamen jest in Bewegung und eilten schaugierig an die Fenster ober auf die Straße.

Bu ben Glücklichen, die ohne Beschwerde im Fenster liegend, den Einzug und feierlichen Empfang der verschiebenen Sängertafeln sehen konnten, zählte auch ich und freute mich dieses Bortheils wirklich sehr.

Auf bem Blate vor dem Rathbaus hatte fich ber Reftausschuß in Schärpen und mit Kahnen (Schwarze Roth: Gold obenan) versammelt und empfing die nach kurzen Zwischenpausen einrückenben Gefangevereine. Diese tamen fast alle zu Wagen, die mit Maien verziert ober von biefen gang überwölbt waren. Es machte fich wirklich äußerft artig und im beften Sinne volksfestlich, einen fo geschmudten Wagen, gezogen bon feurigen Pferben und befett bon munteren Sängern, bie ben Sängergruß anstimmten, balb von biefer, bald von jener Seite der Stadt hereinfahren und von der Bevölferung jubelnd begrüßt, auf bem Plate halten zu sehen. Ein langaufwirhelnder Tusch erscholl und verlor fich ftets im jubelnben Bu- und Gegenruf ber Sanger und Buschauer. Im Ru waren bann bie Sanger von ihren geschmückten Landwagen berunter, wurden vom Festcomité begrüßt und nach manchem Umarmen und Händeschütteln mit ihrer Fahne nach bem Rathhause geleitet. Der Empfang hatte um fo mehr etwas Brüderliches, Familienhaftes, als bie thuringischen Sanger unter fich und in ber Stabt alle bereits bekannt waren und ichon mancher gemeinsamen Kahrt beigewohnt hatten.

Nach Berlauf bes größten Theils des Morgens waren endlich alle Sängertafeln angekommen, stärkten sich in ihren Freiwohnungen oder in Gasthöfen zu dem nächsten Werk einer Generalprobe, die denn theils in der Kirche, theils in der Festhalle am südöstlichen Theile der Stadt gehalten wurde.

Daß die Stadt von jest an bis nach dem dreitägigen Feste sich selbst nicht mehr ähnlich sah, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

Die Bevölkerung hatte sich verdoppelt, Straßen, Pläte, öffentliche Orte waren von Bergnügten, Reugierigen und Genießenden belebt und die nahen und fernen Spaziergänge wimmelten von heiteren und muthwilligen Besuchern.

Drei Hauptmomente bes Festes waren es, auf welche sich die Erwartungen am meisten richteten: die religiösen Gesammtvorträge in der Rirche am Morgen des zweiten Tages, dann die vereinigten und einzelnen Borträge in der Festhalle am Nachmittage und endlich besonders die Sängersfahrt mit Anhang von Tausenden nach der Höhe des Gidelshahns am Morgen des letzten Tages.

Sei es mir erlassen, die Festlichkeiten und Borträge im Einzelnen hier zu verfolgen. Genüge es anzusühren, daß breihundert thüringische Sänger sich versammelt hatten, daß diese vereinigt und einzeln ihre Vorträge wacker und muthig ausstührten, daß auch dazwischen gute patriotische Reben gehalten wurden und — daß das Fest seinen Zweckersüllte, frisch ans und auszuregen, die Gemüther menschlich und vaterländisch einander näher zu bringen, unser Bolksleben durch bessern Gefang veredeln und eine Seite unseres

beutschen Wesens fräftigen zu helsen, die ein leuchtender Borzug ift vor allen Bölfern: die des Gesangs, des Jbealen!

Richt leicht kann man sich einen schärfern und erbaulicheren Gegensatz zur grauen Borzeit benken, als die
Scene auf dem weiten Festplatze, wo vor einer Sängerhalle (im eigentlichen Sinne des Bortes, da nur die Sänger
unter Dach auf einem Podium standen) Tausende im Freien
sitzen, stehen oder auf weichem Grasboden wandeln, während Kunst- und Bolkslieder, Choräle und Chöre, Baterlands- und gesellige Lieder sich frei aufschwingen zu
ben Wolken, von den grünen Bergeshäuptern verwunbert angestaunt und von idplischen Waldgruppen und
Felsen melodisch aufgesangen und sachte wiederholt; —
und das Alles: tief in den Forsten Thüringens!...

Den bleibenbsten Eindruck hinterließ mir die Sängerfahrt auf den Gickelhahn am Morgen des dritten Tages; es war ein Sonntagsmorgen, klar und frisch, das in hellen Haufen zuströmende Landvolk drohte den Bilgerzug endlos zu machen.

Ich wollte ben Auszug, ber auf acht Uhr angesetzt war, nicht abwarten und begab mich schon vor sechs Uhr allein und in einer Stimmung, die gehoben, froh und wehmuthig zugleich war, auf den Weg voraus.

Oft, bevor ich in ben Schatten bes majestätischen Berges

verschwand, blieb ich auf bem Wege stehen und blickte nach ber Stadt zurud, die, in Morgenduft gehüllt, stille da lag und die folgenden Scenen noch kaum zu ahnen schien.

Der Beg nach der Spite des Gidelhahns ift für Fuhrwert und Fußgänger gleich gut in Stand gesetzt und man gelangt, mäßig in Bewegung gesetzt, selbst auf einem ziemlichen Umweg vor Ablauf einer Stunde auf den höchsten Punkt des kegelförmigen Berges.

Sonntagsmorgen! Walbesstille! Heller Sonnenschein in ben Wipfeln und fühle Schatten um Dich her! Bas braucht es mehr zu einer guten, lieben Wanderung im Freien?

Balb, ich meinte gar zu balb, war ich an Ort und Stelle angekommen; ein Jägerhaus, das heute vollauf mit Borräthen aller Art versehen war, nahm mich gastlich auf, und nach einem kurzen Frühstück suchte ich mir eine Lagerstelle vor dem Hause, um eine Beile noch ungestört den Anblid des herrlichen Waldes zu genießen. Und hier — auf eine Grasstelle hingelagert, die die Morgensonne bereits ausgetrocknet hatte — überraschte mich — leise, wie Bienengesumme beginnend und mälig zu vollen kräftigen Accorden anschwellend, jenes schon erwähnte Heerdengeläute wieder.

hier, am frühen Morgen, aus geheimnisvollem Walbesbunkel kommend, ohne daß man heerbe und hirten fah, ja kaum errathen konnte, wo sie eben vorüberzögen, war der Eindruck des idhlischen Geläutes noch viel wirksamer, als in den Straßen der Stadt. Erst allmälig kamen, langsam wandelnd, Kräuter suchend oder satt ausblickend, die braunen, gesteckten, schwarzen und falben Thiere in der Tiefe zwischen den Bäumen zum Borschein und zogen gegen Südwesten seitwärts gegen eine jüngere Waldung ab. Offenbar wollte der Hirte sich auch in der Rähe halten, wenn der Festzug die dustige Bergwand durch Hohlweg und Schatten herauskam. Er hatte auch kaum die rechte Weide: und Lagerstelle ausgesunden, als die Pöller des Thales den Auszug der Sänger und ihres Gesolges anstündeten und in traumhaft verwehten Klängen der Gesang der Ausziehenden bis herauf drang.

Jest erhob ich mich von meiner Ruhestelle, um ben "Luginsland," einen Wartthurm auf der Spize des Berges, aufzusuchen, von dem aus ich eine unvergleichliche Rundschau in die Ferne hatte und zugleich den Zug aus der Stadt eine Strecke weit verfolgen konnte.

Balb stand ich auf der Zinne des Thurms und genoß erst die große Naturscene in der Runde und dann den Ansblick des nicht endenwollenden Zuges, über dem wie über einer frommen Procession große und kleine Fahnen flatterten; je näher der Zug dem Walde kam und in diesem sich herauf bewegte, desto deutlicher wurde die Musik, welche mit dem Gesange wechselte, vernommen, oft von tausends

stimmigem Jubel übertönt, der in hundertfachem Echo sich verlor . . . .

## III.

Wie mich eine stille Sehnsucht schon am Morgen aus ber Stadt geführt hatte, um nicht im Gedränge von Taussenden den Zug nach dem Berge mitzumachen, so wollte ich auch jetzt nicht dabei sein, wenn derselbe vor dem Försterhause ankam und nach buntem, wildem Durchseinander sich zu lagern suchte; ich gedachte lieber noch eine Weile einsam die Waldesstille zu genießen und — einer classischen Stelle meinen Besuch zu machen, bevor sie von lärmenden Schaaren aufgesucht und eigentlich ungenießbar gemacht wurde.

Bertihmt und unvergleichlich ist das Goethe'sche Gebicht, das nur aus einer Strophe besteht und mit den Worten beginnt: "Ueber allen Wipfeln ist Ruh'." Dieses nicht gesprochene, sondern in poetischer Waldesstimmung gleichsam nur hingehauchte Gedichtchen hat Goethe den 7. September 1783 in einem Jagdhäuschen des Gicklhahn an die bretterne Zimmerwand geschrieben und es hieß, die Handsfrift sei noch jest zu sehen.

Ich ftieg also von meinem Thurme herab und suchte bas merkwürdige Gebäude auf, bas ich nach einigem Umund Abwege endlich fand.

Es ist zweistödig, aus Holz gebaut und hat nur bret-

terne Berfcblagmande; eine fteile Treppe führt in ben obern Theil desfelben. Ich erschraf beinahe über die Bescheibenheit bes überraschend unansehnlichen Gebäudes, ba ich wußte, daß Goethe einst acht Tage mit feinem Bebienten sich hier häuslich niedergelaffen hatte. Nahm ich auch an, daß bas fleine Gebäube bamals neu und einiger: maßen bequem möblirt war, fo fiel mir boch ber gar ju befchränkte Raum und noch mehr bie unbegreifliche Bernachlässigung bes berühmten Raumes auf, in bem bas erwähnte Lied entstanden und an die Wand geschrieben worden. Faule Luft und Schmut beläftigen ben Befucher; die runden Wände find von oben bis unten mit Namen, Inschriften und Zeichnungen wuft bedect, tein Stuhl ladet ben Wanderer zu beschaulicher Rube ein, die Aussicht aus dem kleinen Fenfter nach dem Thale zu, welche Boethe einft fo fehr entzudte, bat man von Baumen verwachsen laffen, und — was das Pietätloseste ist: von Goethe's Hanbichrift, welche bas duftige Balbgebichtchen an ber Band verewigte, find faum mehr einige Buge ju feben. Wie leicht mare bie Sandschrift schüpend unter Glas zu bringen gewesen, um sie bor so unwürdiger Bergang. lichkeit und Berwüftung zu schützen, benn ber barbarische Sonntagsbesucher und Commis vohageur hat wenig nach jenen Bersen und ihrer Erhaltung gefragt und mit seinem Stifte freug und quer bie Stelle befahren, um feinen

eigenen Namen vor allen anderen zu verewigen. Sicherlich hat Goethe zur Zeit, da er zum letzten Male an der Stelle war, diesen pietätlosen Berfall eines ihm so werthen Raumes nicht gesehen; diesen Berfall mußte erst eine Zeit verschulden, welche, stolz auf den Dichterheros, seinen Ramen sonst immer prahlend im Munde sührt!\*)

Es war am 27. August 1831, einen Tag vor der Feier seines 82. Geburtstages, deren wir bereits erwähnt; Goethe hatte den Berginspector Mahr nach Ilmenau zu sich bitten lassen und diesen gefragt, ob man wohl jett bequem zu Wagen auf den Gidelhahn fahren könne, er wünsche das auf diesem Berge befindliche, ihm von früherer Zeit her sehr merkwürdige Jagdhäuschen zu sehen.

Der Berginspector bejahte die Frage und Goethe er: suchte ihn, sein Begleiter bahin werden zu wollen.

Also fuhren wir (erzählte herr Mahr dem Bibliothekar Preller in Weimar) beim heitersten Wetter auf der Waldsstraße über Gabelbach. Unterwegs erfreute sich Goethe an dem beim Chaussebau tief ausgehauenen Metaphyrfels, sowohl wegen seines merkwürdigen Vorkommens mitten im Felösteinporphyr, als wegen des schönen Anblides von der Straße aus. Weiterhin setzen ihn die nach Anordnung des Oberforstrathes König in den großherzoglichen Waldungen angelegten Alleen und geebneten Bege in ein freudiges

<sup>\*) 3</sup>ft jest abgebolfen.

Erstaunen, indem er sie mit den früher äußerst schlechten Fahrstraßen auf den Wald verglich.

Bang bequem waren wir so bis auf den höchsten Bunkt bes Gidelhahns gelangt, als Goethe ausstieg, fich erft an ber koftbaren Aussicht auf bem Rondell ergötte, bann über die herrliche Waldung freute und dabei ausrief: "Ach. hätte boch biefes Schone mein guter Großherzog Carl August noch einmal seben können!" Sierauf fragte er: "Das fleine Waldhaus muß hier in ber Nähe fein? 3ch fann zu Ruße bahin gehen und die Chaife foll hier fo lange warten, bis wir jurudfommen." Wirklich schritt er ruftig burch bie auf ber Ruppe bes Berges ziemlich bochftebenden Beidelbeersträuche hindurch, bis zu dem wohlbekannten Sagdhaufe. Ich erbot mich, Goethe bie fteile Treppe bis in den oberen Theil zu führen; er aber lehnte es mit jugendlicher Munterfeit ab, ob er gleich Tags bar: auf feinen 82. Geburtstag feierte. "Glauben Sie ja nicht" fagte er "daß ich die Treppe nicht steigen könnte; das geht mit mir noch recht fehr aut." Beim Gintritt in das obere Bimmer fagte er: "Ich habe in früherer Beit in biefer Stube mit meinem Bebienten im Sommer acht Tage gewohnt und damals einen kleinen Bers hier an die Wand geschrieben. Wohl möchte ich biefen Bers nochmals feben und wenn der Tag darunter bemerkt ift, an welchem es geschehen, so haben Sie die Gute, mir folden aufzuzeichnen."

Sogleich führte ich ibn an das füdliche Fenster ber Stube, an welchem links mit Bleistift geschrieben fteht:

Ueber allen Gipfeln ift Aub', In allen Bipfeln spürest Du Kaum einen Hauch. Es schweigen bie Böglein im Walbe; Warte nur, balbe Rubest Du auch.

Den 7. September 1783.

Goethe.

Goethe überlas diese wenigen Verse und Thränen sloßen über seine Wangen. Ganz langsam zog er sein schneeweißes Taschentuch aus seinem dunkelbraunen Tuchrock, trocknete sich die Thränen und sprach in sanstem, wehmüthigem Tone: "Ja warte nur, bald ruhest Du auch!" Er schwieg eine halbe Minute, sah nochmals durch das Fenster in den düstern Fichtenwald und wandte sich darauf zu mir mit den Worten: "Nun wollen wir wieder gehen"....

Als ich zu dem Sammelplatze ber Sänger und bes Festpublikums zurückam, fand ich den größten Theil ders selben bereits vor dem Hause in bunten und höchst belebten Gruppen gelagert, während der Zug den Berg herauf noch keineswegs zu Ende war.

Es gewährte einen malerischen Anblid, hier aus einem Hohlweg, bort um ein Gebusch auf einem Nebenpfabe bie

endlosen Buzügler auftauchen zu sehen, indessen sich in bichter Masse, oft von einem Wagen oder Reiter unterbrochen, der Hauptstrom der Festwiese entgegendewegte oder in deren Nähe bereits, verzweiselnd an einem erwünschten Unterkommen, rechts und links in des Waldes Schutz und Schatten sich zerstreute. Hochruse, Gefänge einzelner Liedertaseln, hellaufschlagendes Lachen und Schäftern aus den Gruppen sorgten für eine turbulente Beschäftigung der Lüste, wenn nicht ein auswirbelnder Tusch der Blechinstrumente allein das Wort ergriff und zu dem wolkenzlosen Blau über den Wipfeln sprach.

Da die Borräthe des Forsthauses, so reichlich sie auch aufgespeichert waren, lange nicht genügen konnten, um Tausende zu speisen und zu tränken, so schlugen bald von allen Seiten an ungefährlichen Stellen des Waldes hohe Reisseuer auf, um hier einen Kessel zu erhitzen, dort um wohlzugedeckte Töpfe zu lecken oder eine stechend angesachte Kohlenglut machte auf einem improvisirten Heerde Rostsbratwürste röcheln, deren duftiger Märthrertod den Appetit des rohen wie gebildeten Menschen mit unwiderstehlicher Begierde belebt.

Damit aber auch, wenn für ben Gaumen geforgt war, ber flüffige Stoff nicht fehle, wo taufend Lippen bürfteten, so kamen auch Wagen hinter bem Zuge her, aus beren Laubendunkel wie suße Früchte, wohlgefüllte Fäffer winkten.

Diese wurden in günstige Positionen aufgefahren und als wirksame Feldstücke unter Jubel abgeprost, so daß in Kurzem mancher Borwitzige von einem Streifschuß gestroffen, dem Luftdruck nicht mehr widerstand und unter einem Baum in's hohe Gras hinsank.

Nach einer Stunde Rast und Stärkung wurde wieber zum Aufzug geblasen und unter dem Bortritt eines Wagens mit noch unangetasteten Fässern, auf denen Sänger mit Fähnlein saßen, kam die jubelnde Völkerwanderung in Bewegung, um sich für des Tages Dauer weiter oben auf dem freien Plate um den Thurm zu lagern.

Rach einer halben Stunde Weges war der Marsch gethan und der majestätische Wald erbrauste von Leben, Jubel, Gesang und Declamationen.

Mich aber zog ber Gegensatz um so mächtiger aus dem energisch-frohen Treiben fort, ich verlor mich sachte aus dem Gewühle und schlug den ersten besten Waldpfad ein, um hinweg in einsame Waldesstille und nach romantischer Irrsahrt bergab in das Manebacher Thal zu gelangen, das mich leicht und liebevoll auf guten Wegen, die hübsch eingerichteten Ruhe= und Badestellen vorbei, nach Ilmenau gelangen ließ.

Die Stadt glich Nachmittags in ihrer Stille einem Bienenstode, beffen Bewohner schwärmend ausgezogen; erst gegen Abend stiegen theils in zerstreuten Gruppen,

theils in bunter, tosender Masse Einheimische und Fremde wieder vom Gebirge nieder und vollzogen, durch das schöne Thal ankommend, ihre letzte Lagerung vor und in dem Felsenkeller vor der Stadt.

Ball, Feuerwerk und festliches Treiben bunter Art kam an die Reihe und dauerte bis zum Anbruch des nächsten Morgens.

Mit der Abfahrt der Sänger am nächsten Tage verlief sich auch bas fremde Festpublikum nach allen Richtungen, und. Ilmenau nahm seine bürgerliche freundliche Gestalt wieder an.

Nun wurde gebadet, mit einigen Bekannten fleißig verstehrt, mancher Ausstlug hier: und dorthin ausgeführt und so die Zeit sehr angenehm und zuträglich hingebracht.

Ein Eisenhammer, süböstlich von Ilmenau gelegen, soll Schiller zu dem "Gang zum Eisenhammer" angeregt haben; ihm gegenüber nennt man eine Anhöhe, die eine sehr schillerhöhe," weil hier der Dichter während seines Aufenthaltes gern und oft geweilt.

Doch verlautet von Schiller's Aufenthalt in Imenau wenig; war es ja seine Art und Weise keineswegs, sich seiner Umgebung durch viele Berührungen bemerkbar zu machen; sein Sinn war meist nach Innen und nach Oben

gerichtet, und seine Mittel erlaubten keine breite fichtbare Berührung mit bem Leben.

Ich blieb nach bem Sängerfeste noch brei Tage in ber lieblichen Bergstadt und verließ sie dann mit angenehmen Erinnerungen und dem aufrichtigen Bunsche, sie bald wieder zu sehen. Unter den neuen Bekanntschaften, die ich gemacht, zähle ich noch mit Bergnügen die mit dem talents vollen Sohn des Berginspectors Mahr, der jest als Nachfolger des Letztern das Bergwesen leitet, im Manedacher Thale ein reizend gelegenes Haus bewohnt und als vielsseitig empfänglicher Mann ein schönes Familienleben genießt. Bei ihm sah ich Goethe's Handschrift in verschiedenen Arten, als Briese, Notizen, Actenstücke und Unterschriften — alle an den Bater des talentvollen jungen Bergmannes gerichtet.

## Auf der Donau heimwärts nach Wien.

Es war gegen Ende August bes vorigen Jahres, kurz vor dem berühmt gewordenen Juristentag und Sperssesst in Wien, als ich eines Morgens, von Nürnberg kommend, gegen 10 Uhr den Landungsplat in Linz passirte und begleitet von Kossern, Kisten, Erinolinen, Kindern, Officieren, Brieftern und Leuten "von's Sandelschaft" bem schwanken Brett zueilte, bas "außi führte" auf bas Berbeck bes Dampfichiffes, welches eben in Bereitschaft ftand, nach Wien abzufahren. Ungeduldig röchelte und pustete ber schwarze Schornstein bes Schiffes bereits und Menschen und Waaren beeilten fich, an Ort und Stelle zu kommen; bald auch erreichte auch der lette Reisemohikan das Berdeck - bie Bretter ber Brude wurden eingezogen, wir waren abgeschnitten vom Festlande und der Dampfer arbeitete sich unter ben bekannten torkelnden Bewegungen tiefer in bas Strombett, um die richtige Fahrlinie zu erreichen. Diese war benn auch alsbald erreicht; - hierauf ein freudiges Gepflober bes Schiffsschornsteins - und in rascher, leichter Bewegung ging es ftormabwärts - Bien entgegen, meiner zweiten heimat, nach welcher bie Sehnsucht meines Bergens längft ichon fuchte.

Wie ftets bei schönem Wetter, hatte die Abfahrt des Dampfers eine große Anzahl Menschen am Ufer versammelt, welche das Bergnügen des Nachsehens haben wollten, während wir, dicht gedrängt an der Brüstung des Verdeckes stehend, das bevölkerte Ufer und das liebliche Linz mit Zubehör betrachteten. Ich war leider zu spät in der Nacht in Linz angekommen und hatte dis tief in den Morgen hinein mit dem Bruder des Todes, dem Schlaf, verkehrt, um von der heiteren Donaustadt mehr als den Landungsplatz zu

seinen; allein ich suhr doch nicht von dannen, ohne eine kurze, aber um so angenehmere Freude zu erleben; ich hatte seit 1848 das Glück nicht genossen, in zwei befonders theure Freundesaugen zu sehen und dieses Glück wurde mir nach 14 Jahren an diesem Morgen zu Theil. Ich sah und sprach den wackern Erzähler, Maler, Schulrath und Menschen Abalbert Stifter eine Stunde und fand ihn frisch und munter, wie sich's auch erwarten ließ. Mit Vergnügen hörte ich, daß seine Feder seit längerer Zeit wieder fleißig gewesen und daß wir nächstens einen dreibändigen historischen Roman, die Geschichte der "Rosenberger" in Böhmen, zu erwarten haben . . .

Wie männiglich bekannt, sind die Ufer von Linz abwärts eine längere Strecke hin flach und bieten nur dann
und wann in der Ferne einen interessanten Höhenpunkt
mit Schloß, Ruine oder Kirche; von Mauthhausen an dis
Grein verschwinden besonders linker Hand fast alle Erhöhungen und Zierden für das Auge und gleichförmige
flache Ufer mit Auen langweilen jegliche Betrachtung. Diese
Strecke ist also ganz geeignet, mit Julius Hammer zu erinnern: "Schau in Dich und schau um Dich!" — in beiner
nächsten Umgebung nämlich. Weil aber das Erstere bei
Vielen eine zu geringe Ausbeute verspricht, so wenden sich
auch die Meisten lieber zur Umschau in der nächsten Rähe
und sür diese bietet die Welt im Kleinen auf dem Schisse

Stoff genug. In ber That ist es von nicht geringem Interesse zu entbeden, welche Sorten von Menschen bas Schiff zufällig zusammen gefangen und gleich einer schwimmenden Colonie eine Strede mit sich führt.

Noch unentschlossen, welcher Mahnung ich folgen solle: "Schau in Dich" ober "schau um Dich" — wurde ich unerwartet durch eine Frage für die letztere bestimmt.

Ein alter, noch straffer und gesprächiger Herr, ben ich nach ber Aussprache bes Deutschen für einen Hollander hielt, hatte bereits eine fleißige Prüfung der Schiffsgesellschaft unternommen und bemerkte jetzt halbleise zu mir:

"Ich bin erstaunt, mein Herr. Wir sind boch jetzt auf österreichischem Boden und ich bemerke noch gar nichts bon Nationalitäten. Sprache, Benehmen, im Ganzen auch die Tracht — das Alles ist hier deutsch!"

"Es ftünde auch lübel genug" erwiderte ich "wenn die leidige Nationalitätenfrage sich schon hier bemerkbar machen würde. Auf einem deutschen Strome, zwischen zwei grundmäßig deutschen Ufern, auf einem Schiffe, das den Namen eines deutschen Erzherzogs führt und stromabwärts gerade von Reisenden "aus dem Reiche" zahlreich besett wird, kann doch wohl nichts anderes als deutsches Leben zum Borschein kommen?"

"Ich hätte dies nicht erwartet" sagte der alte Herr: "benn was ich seit einigen Jahren in öffentlichen Blättern

gelesen, hat meine Phantafie mit lauter fremdartigen Borstellungen erfüllt."

"Dann haben Sie eben das Schickfal von halb Europa getheilt" bemerkte ich. "Den Glauben an einen babhlonischen Sprachwirtwarr in Desterreich zu verbreiten, war
politische Losung der Feinde dieses Staates, wie so manche
andere Losung. Es wird noch manche Reise nach Desterreich, manche persönliche Ueberzeugung bei Ausländern
bedürfen, bis die Entstellungen alle auf das Maß der
Wahrheit zurückgeführt werden."

"Aber die Verschiedenheiten der Nationalitäten ist doch Thatsache" suhr der Fremde fort "sie muß also nach und nach zum Vorschein kommen — und wo dürfte das der Fall sein, mein Herr?"

"Sie werden diese Verschiedenheit nach und nach merken" erwiderte ich; "aber die schroffen Uebergänge vom Deutschen zum Magharen und Slaven werden Sie noch lange suchen müssen. Sie sahren jest bereits mit manchem Magharen und Slaven ohne es zu merken; wüßten Sie die Physiognomien und die Betonung der beutschen Aussprache genauer zu unterscheiden, so würden Sie z. B. in jenem Herrn bort mit dem weißen Hut und den starken Backenknochen einen germanisirten Szechen erstennen, ich wenigstens habe ihn an der schärferen Accentuirung einzelner Shlben erkannt. Jene junge Dame dort

mit bem ungarischen Hutchen ift gang gewiß eine Slovakin, ihre Mutter neben mir, ich wette, eine Deutsche."

"Woher haben Sie biefe feltene Unterscheidungs: gabe?"

"Sie ist jedem gebornen Desterreicher aus der nothewendigen Berührung mit den verschiedenen Nationalitäten eigen. Der Maghare, der Czeche, der Pole, der Slovake, der Rumäne und Italiener mag das Deutsche noch so gut sprechen, er wird in der Accentuirung seine Nationalität nicht verleugnen können. Erst bei den Kindern der germanisirten Abkömmlinge anderer Nationalitäten verschwinden alle fremdartigen Anklänge ganz."

"Es würde mich sehr interessiren, wenn ich an Ihrer Seite ganz unscheinbar eine Revue der Reisegesellschaft des Schiffes vornehmen könnte, um zu erfahren, wie Sie die Abstammung aus der Accentuirung erkennen, diese Beobachtung wäre mir neu."

Ich wollte dem alten herrn meine Bereitwilligkeit zu biefer Revue eben zu erkennen geben, als er plötlich eine Bewegung machte, welche Angst und Ueberraschung ausdrückte. Ich forschte nach der Ursache dieser Bewegung und fand sie in der Erscheinung eines hochgewachsenen, hageren Geistlichen, der in Gedanken und strengen Angesichts eben herangetreten war und sich in der Nähe mit seinem Breviere niederließ.

"Was macht Sie so betroffen, mein Herr?" fragte ich lächelnb und die Ursache wohl errathend.

"Kommen Sie weiter" sagte er und zog mich an bem Arme fort "es fällt mit jest erst auf, daß sich auch mehrere Geistliche auf dem Schiffe befinden."

"Ist Ihnen bieser Anblick so ungewohnt?" fragte ich, immer heiterer werbend Angesichts ber seltsamen Scheu vor bem Priester.

"O nein" sagte er. "In Belgien habe ich ben Anblid von Priestern wohl gewöhnen muffen — aber hier bei ben bekannten Beziehungen zu Rom und zu bem . . . "

"Sagen Sie's nur heraus — zum Concorbate — haben Sie einen besonderen Respect vor näherer Berührung mit österreichischen Priestern."

"Ja, ich will es nicht leugnen; und glauben Sie benn nicht baß..."

"Wie man in Defterreich selbst über ben Geist und die bebenklichsten Punkte dieses Bertrages mit Kom benkt, haben Sie, sollte ich meinen, aus den Berhandlungen des Reichsrathes, aus einzelnen Aeußerungen der Minister und aus den Artikeln freisinniger Blätter hinlänglich erfahren; wir können also den Betheiligten das Schicksal des Concordates getrost überlassen. Ihre Furcht vor der Rähe eines österreichischen Priesters aber scheint mir abermals eine Folge arg übertriebener Vorstellungen zu sein. Denn

Sie machen das öfterreichische Priesterthum verantwortz Lich für die Ueberschreitungen einzelner Priester, den Geist der Kirche für die heftigen Schritte einzelner Kirchen. Wie Sie an der öfterreichischen Gränze das babylonische Treiben der Nationalitäten erwarteten, so besorgten Sie nach den ersten Erlednissen in Desterreich schon Bekehrungsversuche, sahen im Geiste undeerdigte Leichname als Opfer auflodernden Confessionshasses liegen. Bliden Sie dorthin. Dort steht ein junger Geistlicher ohne Brevier. Sehen Sie das kindliche, heitere Gesicht an. Daß er mit einem Herrn und einer Dame so munter sich unterhält, muß Ihnen allein schon als Gegensat zu dem alten strengen Briester hier auffallen."

"Ganz gewiß . . . "

"Nun benn, da haben Sie schon zwei ganz entgegensgesetzte Richtungen in der Kirche selbst. Die eine, versöhnslich und harmonirend mit dem Leben und der Bildung unserer Zeit — die andere schroff sich von den Bedingungen der Zeit abwendend und auf grelle Beherrschung der Köpfe und Herzen bedacht. Aber auch von der letzteren werden Sie auf Ihrer Reise nicht belästigt werden; die moralischen Eroberungen dieser Richtung werden weder auf Dampsschiften, noch in Eisenbahns und Postwagen betrieben . . . "

Das angeregte Capitel sollte eben ausführlicher behandelt werben, als uns die unmuthigen Rufe eines

herrn, ber im Schatten ber Leinwandbede auf einer Bant faß, aufmerkfam machten. Wir entbecten balb, bag ber Reifende ein Preuße und hartgesottener Grande aus ber Ufermark sei. Den rothgebundenen Babeder in der hand, lärmte er zornig über die flachen Ufer der Donau, die es keineswegs verbienten, daß man sich einen Tag lang auf bas Berbeck setze und langweile! Man fuchte ihm Gebuld beizubringen, die Fortsetzung der Fahrt würde die jetige Entbehrung mehr als vergüten, er muffe ja aus feinem Babeder erfahren haben, daß es einiger Nachficht bedürfe, bis die romantischen Ufer beginnen — umsonft! Das Gepolter dauerte fort und der patriotische Refrain, der bald jum Borfchein fam, lautete babin : bie Ebenen Branbenburgs feien wenigstens größer und die Gleichstellung ber romantischen Donau mit bem romantischen Rhein fei eine öfterreichische Erfindung!

"Das ist curios" sagte ber freundliche Holländer jett zu mir, indem er mich seitwärts führte "mehr als curios; ber Herr war mein Reisegefährte in Ischl, Hallein und Salzburg — dort ging er den ganzen Tag stille neben uns her, sah halb erstaunt und halb verdrossen die herrlichen Berge und Thäler an, kein froher Laut kam über seine Lippen — und hier, wo er eine Weile reizlose Flächen sehen muß, die er von Haus aus gewohnt ist — hier raisonnirt er wie besessen!"

"Haben Sie den Schlüssel des Räthsels nicht gefunden in den Worten: öfterreichische Erfindung?" sagte ich. "Dem Manne ist einsach wohl, daß er irgend Was in Desterreich tadeln kann. Wir wollen ihn beobachten da wo die Ufer der Donau wieder bergig und pittoresk werden — ich wollte wetten — dort wird aus dem Herrn wieder ein stiller Mann werden, jeden frohen Ausruf über das schöne öfterreichische Ufer wird er schweigend hinunterschlucken! Es geht hier eben wie mit den politischen Urtheilen an der Spree. Es soll, kann und darf nichts Gutes von der Donau kommen!"

Einige heitere Intermezzo's hatten bis jett die Mißverständnisse über die Namen der Orte gebildet, welche
man näher ober ferner am Ufer entdeckte. Mit demselben
Bädecker in der Hand beehrte hier eine Gruppe ein Städtchen mit dreierlei Namen zugleich, dort wurde ein Schloß
mit einem Wallfahrtsorte verwechselt und der Zank löste
sich häusig in schallendes Gelächter auf, wenn die Autorität des Capitäns unwiderleglich bewies, daß die streitenden Parteien sammt und sonders Unrecht hatten, da die
bezeichneten Orte längst hinter ihrem Rücken lagen. Wahre
Irrsahrten von Bermuthungen veranlaßte gegen Pantaleon
und das Erla-Rloster hin, wo sich das rechte Ufer wieder
erhebt, besonders der Umstand, daß bei den vielen Windungen der Donau dieselben Berge und Orte bald auf dem

rechten, balb auf bem linken Ufer zu liegen schienen. Go trug ber Grande aus der Ukermark die Ruine Achleiten wie ein zweiter St. Chriftoph brei Male auf bem Rücken feiner Behauptung von einem Ufer auf das andere, bis er sie bort steben lassen mußte, wo sie wirklich ftebt, auf bem rechten Ufer. Dies genirte ihn aber nicht, als Babeder: sche Autorität ersten Ranges, bei einigen Damen fich ju behaupten, bis ihm ein Umftand plöplich alle Waffen bes Wortes entwand und ihn für eine Weile förmlich mundtobt machte. Die junge Dame, welche ich bem Sollander als eine Slovakin bezeichnete, hatte bis jest bisweilen eine Frage an den allwissenden Granden gerichtet und fragte Un: gesichts bes Schloffes Rieder-Wallsee wieder: welchen Ort fie ba vor Augen babe? Allsogleich hatte ber Gefragte feinen gedrudten Führer jur Sand, fuhr mit bem Finger unter den Aufflärung gebenden Zeilen bin — blieb aber plötlich, wie mit ber Stirne an eine Mauerede rennend, betäubt steben und verfiel in eine langere stille Erstarrung.

"Wie heißt bas Schloß, ich bitte" fagte endlich bie Dame zu mir, ba ihr von anderer Seite keine Antwort gegeben wurde.

"Das ift Nieder-Wallee, Fräulein" sagte ich "historisch baburch merkwürdig, daß es unter Maria Theresia bem Feldmarschall Daun gehörte."

"Daun?" fagte bie Dame, nicht gleich im Reinen mit

ber Rolle bieses öfterreichischen Fabius Cunctator und Gegners Friedrich's bes Großen.

"Ja — Daun — bem Sieger bei Collin über Friebrich II. von Preußen" erwiderte ich mit einem lächelnden Blid auf St. Ukermark. "Dieser Sieg hatte die Stiftung bes höchsten militärischen Ordens in Desterreich, des Maria Theresia-Ordens, zur Folge."

Durch die Blätter des Bädeder ging jest ein lebhaftes Rauschen, da der Ukermärker Schloß Wallsee, Daun, Collin und die Möglichkeit einer Besiegung Friedrich's des Großen, als der preußischen Geschichte unwürdig, mit der Behendigkeit einiger neueren Historiker überschlug — um auf ein anderes Capitel zu kommen.

Diese Schwäche, einer historischen Thatsache nicht ruhig und offen in's Gesicht sehen zu können, machte die Damen sichtlich stugen und sie hatte zur Folge, daß die Hegemonie in der Unterhaltung der Damen von einem Preußen ganz naturgemäß auf den nächstbesten Desterreicher überging, der (in der Ermangelung eines Andern) vor der Hand ich selbst war. Das bescheidene Shstem, welches ich nun besfolgte, war, daß ich die Souvernität jeder einzelnen Persönlichkeit schonte und von den Machtmitteln der meinigen freiwillig so viel abgab, als dem ganzen Deutschland nöttig und nützlich war. So reichte ich den Damen meine Donaustarte, die schneller und sicherer orientirte als ein Handbuch,

und erlaubte mir, aus bem Gedächtniffe ober mit Hilfe eines Buches die Bundesreform ber Unterhaltung fo gut es ging durchzuseten.

Die nächsten Borlagen ber Donauufer für unsere Bundesunterhaltung waren voll angenehmer Abwechslung. Bon Wallsee abwärts erscheint zunächst in den hohen Waldsbergen des rechten Ufers die Kirche von St. Ottilia und sodann am Fuße des Hengstenberges Ardacker. Am linken User erscheint der Thurm des alten Schlosses Clam. Dieses Schloß ist noch jest bewohnt und enthält sehenswerthe Ueberreste aus dem Mittelalter. Einst war Clam der Sit der Herren von Machland und der Mittelpunkt einer wirklich und wahrhaftigen Markgrafschaft, jest gehört dasselbe der gräslichen Linie Clam-Martinis. Die Erwähnung dieses reichsräthlichen Ramens brachte das Brevier des in der Nähe sitzenden Kriesters um einige froh-ausmerksame Blicke, die jest auf unsere Bundesgruppe sielen.

"Unweit von Clam (-Martinit) befindet sich das ehemalige Kloster Baumgartenberg" fuhr ich fort "es ist jetzt eine wiederhergestellte Jesuitenresidenz."

Das Brevier verdankte dieser Bemerkung die vorige Aufmerksamkeit wieder und den Hollander riß es plötlich wie einen Brückenpfeiler von unserer Seite, ohne daß wir unsere Ruhe stören ließen.

Bon nun an fuhr bas Schiff immer tiefer in einen bon

Granit- und Gneisfelsen gebildeten Engpaß hinein und man nähert sich der interessantesten Partie der ganzen Fahrt. Bei einer Wendung überraschte Grein mit dem hochgelegenen Schlosse Greinburg. Hier lassen sich gewöhnlich Lustreisende landen und durchstreisen einige Tage lang die reizende und abwechslungsvolle Gegend. Um wenigstens Einiges bei rascher Vorüberfahrt über den Ort zum Besten zu geben, las ich aus meinem Handbuch folgende Stelle zu geneigter weiterer Erwägung vor:

"Grein ist ein reinliches, gepflastertes Städtchen in sehr malerischer Lage auf dem felsigen linken User der Donau. Das Schloß Greindurg ist eines der größten im Lande, Eigenthum des Herzogs von Coburg (der hier und in Tirol bereits zwei kleindeutsche Positionen besigt. Ansmerkung des Borlesers). Der Hos ist ringsum mit dreissachen Arkaden von 27 Bogen, auf Granitsäulen ruhend, umgeben, unter denen über 150 Hirschgeweihe aufgehangen sind; der Hauptsaal ist von imposanter Größe, 41 Schritte lang, 32 Schritte breit; herrliche Aussicht in die Ferne — trop der brennenden Frage, Oesterreichs" fügte ich hinzu.

"Welcher Frage?" sagte die Slovakin, beren politisches Interesse ich schon einigemal gewahrt hatte.

"Der ungarischen Frage, benn wir sind bem Wirbel nahe" sagte ich lächelnd.

"Ja, bas ist eine edlige, wirbliche Frage" fiel ber

wieder vom Tobe erstandene Ukermarker ein, da er sich eine wunde Stelle Desterreichs auf die Bundmale seiner Collinschen Erinnerung legen konnte.

"Sie nehmen diese Lebensfrage Desterreichs so leicht, daß Sie dieselbe scherzend erwähnen?" sagte die Ungarin, respective Slovakin etwas befremdet.

"Leicht, mein Fräulein? Keineswegs. Aber ich halte einen ehrenvollen und nüplichen Ausgleich mit Ungarn für möglich, wenn Zeit und Ueberlegung noch eine Beile beruhigend wirken."

"Sie sehen zu harmlos in die Zukunft" sagte bie Dame.

"Mag sein — aber bliden Sie da hinaus, mein Fräulein" suhr ich fort. "Bie schäumt und tobt es zwischen
zwei engen Ufern, ohne dem wohlgesteuerten Schiffe zu
schaden. Im Gegentheile kommt das Schiff viel slotter
vorwärts als an Stellen, wo die Bogen sich träge wälzen!
Freilich zerscheiterten hier Ufer und Riff vor Zeiten manches
Schiff, aber seste Uferbauten und Regulirungen durch den
Staat haben die gefährlich brausende Stelle in eine nühlichlebendige umgestaltet. Ist das, was Desterreich eben anbahnt, etwas anderes als ein sester constitutioneller Userbau für den großen Gesammtstrom des öffentlichen Lebens
im Kaiserstaate? Bleibe Ungarn ein feuriger Wirbel in
biesem Strom, aber ohne tücksiche und unsichtbare Riffe,

es wird das Schiff des öffentlichen Wohls nur, wie hier die Donaustelle, rascher vorwärts treiben helfen!"

"Ach, mein Herr, Sie kennen Ungarn nicht. Lebten Sie bort, Sie würden sehen, wie schroff ber Widerspruch gegen die Absichten in Wien noch überall aufstarrt!"

"Geduld, Mühe und Zeit vermögen Vieles. Maria Therefia hat 30 Jahre an den Felsen dieses Donauthals sprengen lassen und nicht viel mehr erreicht, als daß weniger Schiffe zu Grunde gingen; aber man hat später fortgefahren, Zeit und Geld an die lohnenden Bauten zu verwenden, und siehe da! endlich gleiten wir sicher über die tückischen Stellen hinweg."

"Ich wünschte auch — und Hunderttausende in Ungarn wünschen es mit mir — daß eine Berständigung mit Wien sich erfüllen möge; allein wie soll das möglich werden, wenn man, wie Sie, Ungarn mit dieser gefährlichen Stelle der Donau vergleicht und ungarische Gesetze und Rechte wie gefährliche Riffe zu sprengen sucht? Dieses Bild ist nur im Munde eines starren Centralisten möglich!"

"Fräulein!" sagte ich "bieser Ausbruck beweist Ihnen gleich, daß nicht ungarische Gesetze allein, sondern sehr vage Phrasen die Riffe der ungarischen Frage bilden. Centralist! Haben Sie je eine ernsthafte Prüfung des Begriffes Centralisation unternommen? Haben Sie die starren eisernen Klammern der Centralisation in Frankreich und die losen

sammtenen Bande berselben in Desterreich verglichen? Centralisation in Desterreich! im constitutionellen Desterreich! Centralisation mit gesetzgebenden Landtagen! Centralisation mit der bescheidenen Forderung, die wirklich gemeinsamen großen Fragen des Gesammtstaats in einem gemeinsamen Reichsrathe zu besprechen! Hat nicht Baron Eötvös vor drei Jahren das, was die kaiserliche Regierung durch die Versassung gewährt, fast wörtlich als Mittel der Verständigung vorgeschlagen? Warum wird das jetzt mit dem Banne sluchwürdiger Centralisation belegt?"

"Die kaiserliche Regierung hat den rechten Augenblick verfäumt; als sie ihre Gabe brachte, waren die Forderungen andere geworden."

Der geneigte Leser wird sich wundern, wenn ich in meiner Unterhaltung mit der Ungarin wie am Schluß eines Feuilletons dieser das lette und nicht unwichtige Wort hier lasse; allein zwischen dieses lette Wort der Dame und meine nächste wohlbedachte Aeußerung siel ein so hirn-, nerven- und herzerschütterndes Ereigniß, daß uns Allen, die das Unglück hatten, Ohr- und Augenzeugen des Ereignisses zu sein, für eine Weile Hören und Sehen verging.

Ein Kellner bes Schiffes, ein schlank aufgeschoffener, wohlfrisirter, gleich-gleich-herrgewandter Bursche von etwa zwanzig Jahren, hatte sich eine thurmhohe Säule frisch٠

gereinigter Teller auf ben linken Arm schichten lassen, um sie, mit der Serviette eine Gasse durch das Publikum suchtelnd, zur Benützung nach der Cajüte zu tragen; da siel es einem losen Kobold ein, ihm unversehens ein kleines Hinderniß gegen die Stiefelspiße zu sperren, ihn zum Straucheln zu bringen und so — zwar nicht ihn selbst — aber doch an zwanzig Teller zum fürchterlichsten Falle zu bringen. Eine seinorganisirte Dame flüchtete ihre Nerven sofort in die Arme einer Ohnmacht, andere schrieen auf, als wären sie selbst als Porzellan-Geschirre in Trümmer gegangen und wir übrigen Sterblichen von etwas mehr Stärke und Fassung starrten schweigend auf das weite Schlachtseld voll Scherben hin.

"Was ist der Mensch?" sagte ich endlich zu der Ungarin gewendet, die von der melodischen Teller-Begleitung ihrer letten Worte wenig erbaut vor sich hinsah — "was ist der Mensch? . . . Ein Teller in den Händen des Schicksals — um eines Tages gleichfalls so in Scherben dazuliegen."

Diese traurig-pathetischen Worte sollten das Fräulein nebenher vom Felde politischer Unterhaltung wegscheuchen, hatten aber gerade den entgegengesetzten Erfolg. Wie eine Erholung von dem Schrecken dünkte es ihr, den Faden der Unterhaltung wieder aufnehmen zu können und wie der Wind von rechts nach links umspringend, sagte sie plötzlich wieder:

gemüthlich fich auch im loyalften Bergen ein gefährlicher Gebanke festsetzen kann! ... D, ich glaube wohl, daß Best und Ungarn fich's mit großem Behagen gefallen laffen würden; allein die Berlegung bes Schwerpunktes von Wien nach Beft ware ein Abfagen ber hiftorischen Burgeln bes Stammbaumes und ber Macht bes Raiferstaates felbft. ein Emporjagen ber heftigsten Gifersucht, ja ber Emporung aller andern Nationalitäten, besonbers ber beutschen, auf welcher, man mag fagen was man will, ber guaberne Unterbau bes Gesammtstaates rubt und ruben muß. Un: willig mag man ben Schwerpunkt bes Staates in Wien erbliden, aber unmöglich ift er an jeder andern Stelle ber Monarchie! Loyaler, mein Fraulein, ift Ihr Borschlag zur Verlegung bes Schwerpunktes nach Beft, weil Sie wenigstens die Monarchie beifammen laffen wollen. allein er ift um nichts weniger gefährlich, als ber Borschlag Rossuth's, ber Wien und die deutschen Provinzen über Bord werfend, um Beft und Ungarn die nachbarlichen Provinzen ber Türkei gruppiren möchte. Als ich biefen Gebanken früher in Blättern und Brochuren las, lächelte ich über ihn; indem ich ihn naiv und harmlos über Ihre Lippen kommen höre - rührt er mich fast! Spielen Sie nicht wie ein Rind mit ben ungeheuerlichsten Dingen? Sie feben bier wieder eine gefährliche Klippe bes Strubels, ben wir im Augenblide auf ber Donau und in ber ungarischen Frage befahren. Die Schwierigkeit ber Fahrbarmachung ber ungarischen Frage beruht für Desterreich weniger auf ber Sprengung guter ungarischer Gesetze, als auf ber Beseitigung ber unsichtbaren Schwierigkeiten, welche die ungarische Phantasie stündlich in unheimlicher Tiefe erzeugt ober — erzeugen könnte!"

"Es ist wahr, das feurige Blut Ungarns ist zu phantastischen Sprüngen stark geneigt; allein wundert Sie das in einem Augenblicke, wo in Ermanglung eines beruhigten Zustandes in Ungarn die Phantasie freien Spielraum hat? Ift nicht Alles in Frage gestellt, was Ungarn lieb und werth ist und was sein historisches Recht ausmacht?"

"Mein Fräulein, Sie übertreiben schon wieder. Nichts ist in Frage gestellt, was Ungarn wirklich zum Wohle gereichen kann; das Einzige, was die Regierung wünscht und erreichen will, ist, die ungarische Verfassung des Kaiserstaates in ein Verhältniß zu bringen, welches dem Gesammtstaate nützen, Ungarn aber nicht beeinträchtigen soll."

"Das heißen Sie nicht beeinträchtigen, wenn man uns die ungarischen Fundamentalrechte, die volle Selbstständigzeit des Königreiches verkurzen, die Berathung der wichtigsten Landesangelegenheiten vom Pester Landtage in den Reichsrath nach Wien verlegen will?"

"Diese Angelegenheiten (Armee, Finanzen, Auswärztiges, Boll und Handel) find ja gemeinsame, nicht

speciell ungarische! Die Stimme Ungarns wird sogar in Wien viel volltönender klingen, als isolirt im Ständesaale in Best!"

"Mag sein, ich glaube es selbst — aber hier nachz geben, selbst in vernünftigen Dingen, führt auf eine schiefe Ebene. Ungarn ist ein Königreich für sich. Seine Rechte und Gesetze —"

"Sind Bereinbarungen "bon Fall ju Fall" mit ber Regierung und nicht schon mit ber Schöpfung auf die Welt gekommen. Warum gerade jest Vereinbarungen ablehnen, welche zeitgemäß und Ungarn gewiß eben fo ersprießlich fein würden als dem Gesammtstaat felbst? . . . Doch genug, mein Fraulein; feben Sie bin - bort muß eben ber Borber: theil bes Schiffes von ben Passagieren geräumt werden, bamit ber Steuermann freie Aussicht auf ben Schiffs: schnabel hat und die Matrofen unbeirrt arbeiten können. Ueberlaffen auch wir die Aussicht auf den Schiffsschnabel ber ungarischen Frage ben beutschen und ungarischen Steuermannern, die es redlich meinen und arbeiten wir unbeirrt als patriotische Matrosen auf Entgegenkommen, auf Berföhnung bin - benn beim himmel, ber Deutsche, welcher ftets geneigt ift, Recht und Billigkeit walten zu laffen, ift auch bier bereit, mit bem Ungar, bem er ftets zugethan war, fich im Gesammtstaat nach Billigkeit abzufinden! ... "

Diefe politifche Ercurfion hatte und nicht gehindert,

ben bei Grein beginnenden pittoresken, mitunter hochromantischen Ufern der Donau unsere Ausmerksamkeit zu widmen und von jetzt an unterbrach, soviel ich merken konnte, keiner-Lei Zwischenfall, keine Erörterung religiöser oder politischer Fragen mehr die andächtige Betrachtung der Reisenden. Selbst der Ukermärker war Angesichts der grandiosen, zu beiden Seiten bald näher, bald ferner aufragenden Felsen und bewaldeten Berghänge stille geworden und stellte sich, um nicht loben zu dürfen, menschenscheu an eine äußerste Stelle des vorderen Schisskheiles!

Bei St. Nicolai nimmt das Ufer einen heiteren Charafter und die Donau ihren ruhigen Lauf wieder an. Man gelangt zur alten Warte Sarblingstein an der Mündung des gleichnamigen Flusses; nicht weit davon befinden sich rechter Hand die Steinbrüche von Freienstein. Weiterhin links mündet die Isper, an der Carl der Große den letzten Agilolsinger, Herzog Thassilo von Baiern auf's Haupt schlug. Bei Donaudorf wendet sich die Donau süböstlich, mit dem Markte Persendeug am linken Ufer und auf einem in den Strom hineinragenden Felsen das gleichnamige Schloß, einst Lieblingsaufenthalt des Kaisers Franz. Diesem schloß, einst Lieblingsaufenthalt des Kaisers Franz. Diesem schloß, in dessen Rähe die "böse Beuge" für die Schiffer sich bessindet. Es solgen nun ziemlich rasch Kaiserstein mit den Trümmern der 1809 von den Franzosen eingeäscherten

Sistercienser:Abtei Gottesthal, ferner Markt Marbach, bie 1300 Fuß hoch gelegene Ballfahrtöfirche Maria-Laferl, bas Städtchen Groß-Böchlarn, ber angebliche Wohnsitz bes Markgrafen Kübiger, bekannt aus bem Nibelungenliede; gegenüber Klein-Böchlarn und hierauf ber Flecken Weiteneck mit einer boppelthürmigen Kirche auf steilem Felsen.

Einen Ruf der höchsten Bewunderung stieß die Reisegesellschaft beim Andlick der berühmten Benedictiner-Abtei Mölk aus. Man glaubt auf schoner luftiger Höhe ein prachtvolles Königsschloß zu sehen. Man hörte einigemale den Namen des Abtes und Reichsrathes Ser mit Achtung nennen, auch die Abtei als Sitz der Wissenschaft, reichhaltiger Bibliothek, Gemälder und Münzsammlungen rühmen — daneden aber auch eine lose Finanzzunge von — Conssiscationen reden! Dem Ukermärker war nämlich diese geistreiche Bemerkung vorbehalten, wahrscheinlich dachte der Attentäter mit dem Vermögen der Abtei Mölk die Schwierigkeit der preußischen Militärsorm für ein — zwei Jahre zu heben.

Von Mölf abwärts burchströmt die Donau das enge einsame Wachauthal, bessen Naturschönheiten an zahlreiche Sagen und geschichtliche Thatsachen erinnern. Andächtig stellte sich die Reisegesellschaft bald rechts, bald links in Reih und Glied, um die wichtigsten Stellen, groteske Felsen, Ruinen und Ortschaften zu betrachten; das Nachschlagen in

Reiseblichern war dem Einzelnen lästig, ganze Gruppen waren froh, wenn Einer für Alle das Wort ergriff und in kurzen Notizen historische Thatsachen, Sagen und Ortsemerkwürdigkeiten markirte; ersparte doch das Auge dadurch Zeit für einen seltenen Naturgenuß und der mangelhafte Bericht konnte später leicht noch ergänzt werden.

Für ben Zwed unserer Stizze reicht es bin, nur einige ber wichtigsten Bunkte biefer romantischen Fahrt zu berühren. Da erreichten wir junächst bas am rechten Ufer liegende Schloß Schönbühel, in dessen Nähe mächtige Granitblode aufragen und wo die Donau eine ftarke Strömung zeigt. Unterhalb Aggsbach erhebt die ehemals fo gefürchtete Raubritterburg Aggstein ihre bräuenden Mauern und es gehörte zum guten Ton der grauen Borzeit, neben ein so verrufenes Räuberneft auch etwas von höllischen Heimsuchungen in Erinnerung zu bringen, weghalb sich bald barauf beim Fleden Schwallenbach die sogenannte "Teufelsmauer" findet. Was wir aus der Entfernung nicht sehen konnten, mas aber aus unserem Reisehandbuch erfichtlich wurde, waren nachher die fechs hafen aus Thon, bie auf bem Dache ber alten Kirche St. Michael lagern und von der claffischen Erinnerung eines fo boch liegenden Schnees leben, daß Lampe's Ururgroßeltern über das Dach ber Rirche nur so weglaufen konnten. Compactere historische Cager und Thatsachen hat etwas weiter stromabwärts die

berühmte Befte Durrenstein aufzuweisen. Die Schweben eroberten biefe Burg im Jahre 1645 und gerftorten fie; in ben Jahren 1192 und 93 foll Richard Löwenherz bier gefangen gehalten worden sein. Auf ber Ebene unterhalb bes Städtchens Dürrenftein wurden am 11. November 1805 bie Frangofen unter Mortier von Rutusow geschlagen. Das Schloß bes Städtchens, ein ehemaliges Chorherrenstift und die Kirche prafentiren fich fehr vortheilhaft. "In ben Ueberreften bes 1769 aufgehobenen Clariffinnenklofters ift jest ein Gasthaus" erwähnte unser Reisehandbuch als Merkwürdigkeit. Ginen in feiner Art befonders impofanten Anblid bildet erst wieder die auf einem 700 Ruft boben Berggipfel stehenbe und weithin sichtbare große Benedictiner: Abtei Göttweih, 1072 gegründet. Das 1719 aufgeführte Stiftsgebäude bilbet ein die gange Bergfläche einnehmendes Biered. Das Portal und bie große Treppe follen pracht: voll sein : eine werthvolle Bibliothet, ein phyfikalisches Cabinet, eine Müng:, Alterthümer:, Naturalien: und Rubfer: ftichfammlung follen eine Zierbe ber Abtei bilben.

"Nun, mein Herr" sagte ich jetzt mit einigem patriotischen Selbstgefühl zu bem abseits stehenden stillen Ukermärker: "Nun, was sagen Sie zu dieser romantischen Donaupartie?"

"Mmm" erwiderte er, die Badenzähne wider einander reibend. "Beniger Cultur als am Rhein. Raubritterburgen,

Rirchen, Rlöfter, felten ein Stud Fruchtland ober Beinberg."

"Aber bu mein Gott, muß benn jeder Gegend, die schön sein soll, gleich der Brodsack um den Hals hängen? Ift es denn nicht sogar der Abwechslung halber anziehend, die Natur einmal in ihrer struppigen Gestalt zu bewundern, statt sie von Menschenhänden in künstliche Toiletten gesteckt und wie französische Gartenanlagen fristrt zu sehen?"

"Wie gerathen Sie auch an ihn?" sagte ber freundliche Hollander, mich bei Seite ziehend. "Sie wissen ja, daß er Ihrer Heimat kein Loblied singen will. Ich aber sage Ihnen, daß Desterreich hier etwas Superfeines besitzt, das sich noch seinen großen Namen erwerben wird."

"Und Sie, mein Fräulein?" sagte ich zu ber Ungarin gewendet, welche mit sichtlichem Behagen Bilb um Bilb ber schönen Ufer betrachtet hatte. "Was sagen Sie zu dieser Strecke unserer Fahrt?"

"Sehr schön; bas Schönste, bas ich noch gesehen."

"Und wiffen Sie auch genau, was Sie Alles gefehen?"

"Genau? Wie soll ich bas? Für den Augenblick genügten die gegebenen Notizen."

"Sehen Sie, mein Fräulein — es wird eine Zeit kommen, wo die großen gemeinsamen Angelegenheiten Desterreichs dies: und jenseits der Leitha eben so ruhig und imponirend neben einander aufgestellt sein werden, wie

biefe Berge und Felfen; und bazwischen wird auf ben berföhnten Wogen der Rationalitäten bas Schifflein gefammtreichsräthlicher Debatte luftig auf- und niederfahren zur Erbauung und zum Rupen beiber Uferbewohner!"

"Ihr merkwürdiges, fast kindliches Bertrauen" sagte bie Dame "fängt an mich beinahe anzuheimeln. Es wird in unseren Tagen so viel in Argwohn, Zwietracht, Unsglauben und Schwarzseherei gemacht, daß es wirklich zum Bedürfniß wird, einmal auch ein Wort des unverwüstlichen Bertrauens in die Zukunft zu hören."

"Und ich versichere Sie: Wenn unser Bertrauen nur erst recht allgemein verbreitet und sest sein wird, wie diese Berge, dann wird es auch nicht lange dauern, dis wir das heilige Göttweih glücklicher Zukunft von der Spitze unseres felsenkesten Vertrauens blicken sehen!"

"Es würde mir schwer — nicht Amen zu sagen!" schloß die Dame und ich enthielt mich absichtlich von jest an alles Verkehrs mit derselben, um diese guten Worte nicht durch andere verdrängen zu lassen .... Fühlte mein Geist und Herz doch bereits eine starke Neigung, sich mit dem Ziele meiner Reise — mit Wien — meiner zweiten, lange nicht gesehenen, schwer entbehrten heimat ungestört zu beschäftigen ....

Bon Krems abwärts werben bie beiben Ufer ber Donau, insbesondere bas linke, wieber flach und ber Strom zweigt

- fich in gablreiche Arme ab, zwischen benen größere und kleinere Infeln ober Auen liegen. Bemerkbar machen fich zunächst am rechten Ufer bie graue Burgruine Sollenburg und babinter die Wallfahrtsfirche Wetterfreuz. Rach anderthalbstündiger Fahrt erreicht man die rechter Hand liegende uralte Donaustadt Tulln, mit ber merkwürdigen, unter Raifer Beinrich II. erbauten Dreikonigscapelle (jest Magazin). Auf ber bie Stabt umgebenben Ebene sammelte fich 1683 bas Beer, welches unter Sobiesth Wien bon ben Türken befreite. Beiterhin folgt die Ritterburg Greifenftein auf einer bis an die Donau vortretenben Sobe bes Wiener Waldes. Die Gegend wird nun immer anmuthiger: in der Kerne tritt bereits der Kahlenberg bervor, hinter bem bas raide und üppige Leben ber Raiserstadt pulfirt. Raum bag ber erwartungsvollen Seele noch Rube und Muße bleibt, bem ichongelegenen Rlofterneuburg mit feinem berühmten Augustiner : Chorherrenftift und ber imposanten Bionniercaserne einige Betrachtung zu widmen; - bas Auge und Herz eilen von Position zu Position voraus, ber Rundige fagt fich nur noch flüchtig: - bort kommt ber vielgenannte Bisamberg - bann folgt bas Dörflein Beibling, bann nach turger Fahrt, am Leopoldsberg vorüber, das Rahlenbergerdörfel — etwas weiter hin Nugborf und bann - Wien - welches bas befreundete Auge unge: bulbig fucht, wie ein Mutterauge bas Angeficht eines Rindes.

um zu sehen ob es wohl sei, gebeihe, ben Ernst bes Lebens weber zu strenge, noch zu leicht auffasse!...

Und da fuhren wir endlich, von dem großen Dampfschiff auf ein kleineres gebracht, den Donauarm herein. Wehmüthig vermiste das Auge diesmal das erste erhabene Bahrzeichen Wien's: die Spitze des Stephansthurmes; aber eine feltene Ueberraschung bot dafür ein neuer fertiger Stadttheil mit himmelanstrebenden häusern und davor ganz artigen Parkanlagen. Vietet die Leopoldstadt linker Hand bis zur Ferdinandsbrücke weder Neues, noch Vemerkenstwerthes, so gewährt doch der Franz-Josephs-Quai dem nach langer Abwesenheit Wiederkehrenden eine anziehende neue Scenerie, die offenbar noch um Vieles gewinnen wird, wenn man das Treumanntheater weiter zurück verlegt . . . .

Sieben Uhr war es geworben, als das Dampsichist bie Landungsstelle erreichte und der zahlreichen Reisegesellsschaft erlaubte, den sesten Boden Wien's zu betreten und sich nach Belieben in den Strom seines vollen, schwellenden Lebens zu verlieren. Der Holländer, die Ungarin, der Ukermärker — wo waren sie auf einmal hin, da uns der Wirzbel und Strudel beim ersten Schritte ersaste und in Comfortables, Fiaker und Omnibusse warf? . . Verblaßt und saft vergessen war das idhlische Leben der Russchale Dampsschiff: trieben, rangen wir doch jest mit den Wogen unserer Kaiserstadt . . . .

Viele Tage habe ich seitbem mein liebes Wien nach allen Richtungen besehen und will ben Eindruck, ehe ich ihn des Weiteren schildere, mit den wenigen Worten bezeichnen: daß Wien sich auf dem Wege zu außerordentlicher Kraft und Blüthe befindet. Troß der noch mangelhaften Ausführung der Stadterweiterung und Berschönerung durch Anlagen ist Wien doch ein wahres Bild des Lebens! Dem Staate Frieden, im Frieden ungestörte, constitutionelle Entwickelung und das Schoßtind Desterreichs, Wien, hat in zehn Jahren eine Kraft und Schönheit erreicht, die man, von London und Paris abgesehen, auf dem Continente vergebens suchen wird!

## Inhalt.

| de | 60                   |    |     |     |            |     |     |       |          |            |                  |    |                             |     |                       |                                    |                    |                      |                                                  |                                    |
|----|----------------------|----|-----|-----|------------|-----|-----|-------|----------|------------|------------------|----|-----------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  |                      |    |     |     |            |     |     |       |          |            |                  |    |                             |     |                       | angen                              | geg                | eim                  | mb h                                             | Ubla                               |
| 5  |                      |    |     |     |            |     |     |       |          |            |                  |    | hlanb                       |     |                       |                                    |                    |                      |                                                  |                                    |
| 9  | 5                    |    |     |     |            |     |     |       | t        | mei        | Dra              | 1  | iller's                     | ðá) | in E                  | ıliğe                              | üm                 | teth                 | Bol                                              | Das                                |
| 8  | 9                    |    |     |     |            |     |     |       |          |            |                  |    | rbilb .                     | Bo  | ınb                   | tann 1                             | M                  | ein                  | iller,                                           | S¢,                                |
|    |                      | 's | the | Boo | n (        | 001 | 8 1 | eil   | E        | II.        | es               | t  | itung                       | rbe | ıbea                  | ähner                              | 28                 | n's                  | rman                                             | Eđe                                |
| 6  | 11                   |    |     |     |            |     |     |       |          |            |                  |    | ٠.                          |     |                       |                                    |                    |                      |                                                  |                                    |
|    |                      |    |     |     |            |     |     |       |          |            |                  |    |                             |     |                       |                                    |                    |                      | rten :                                           | Fah                                |
| 2  | 13                   |    |     |     |            |     |     |       | Œ        | wa         | ar               | бr | en Sch                      | b   | urch                  | ung t                              | ber                | Ban                  | ine L                                            | Œ                                  |
| 0  | 18                   |    |     |     |            |     |     |       |          |            |                  |    |                             |     | ıten                  | t-Frai                             | wefi               | Sübr                 | us E                                             | 91                                 |
| 2  | 21                   |    |     |     | <b>).)</b> | nt  | ela | Wi    | m        | ıg (       | rui              | ın | (Erin                       | ₿.  | terft                 | Dic                                | her                | utfd                 | in be                                            | Œ                                  |
| 7  | 23                   |    |     |     |            |     |     |       |          |            |                  |    |                             |     | e.                    | erwall                             | nge                | hiiri                | m D                                              | 3                                  |
|    | 26                   |    |     |     |            |     |     |       |          |            |                  |    | <b>6</b> .                  |     |                       |                                    | _                  |                      |                                                  |                                    |
|    | 13<br>18<br>21<br>23 |    | •   |     |            | int | ela | 933 i | Ib<br>in | wa<br>.g ( | oar <sub>l</sub> | hn | en Sắ<br><br>( <b>E</b> rin | b.  | urch<br>ifen<br>terfi | rung t<br>d-Frai<br>Dich<br>erwall | der<br>weft<br>her | Ban<br>Sübr<br>Eutfc | iaust<br>rten:<br>ine L<br>ius S<br>in be<br>m T | Fahr<br>D<br>D<br>R<br>D<br>T<br>T |

. . . .

•

## Inhalt.

|                                                     |             |     | Seite |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----|-------|
| Uhland heimgegangen                                 |             |     | . 1   |
| Erinnerungen an Lubwig Uhlanb                       |             |     | . 5   |
| Das Bolksthümliche in Schiller's Dramen             |             |     | . 59  |
| Schiller, ein Mann und Borbilb                      |             |     | . 98  |
| Edermann's Buhnenbearbeitung bes II. Theils von     | <b>3</b> 00 | the | 6     |
| Fauft                                               |             |     | . 116 |
| Fahrten :                                           |             |     |       |
| Eine Banberung burch ben Schwarzwalb                |             |     | . 132 |
| Aus Sübweft-Franken                                 |             |     | . 180 |
| Ein beutscher Dichterfity. (Erinnerung an Bielanb.) |             |     | . 212 |
| Im Thüringerwalbe                                   |             |     | . 237 |
| Auf ber Donau heimwärts                             |             |     | . 262 |

. •

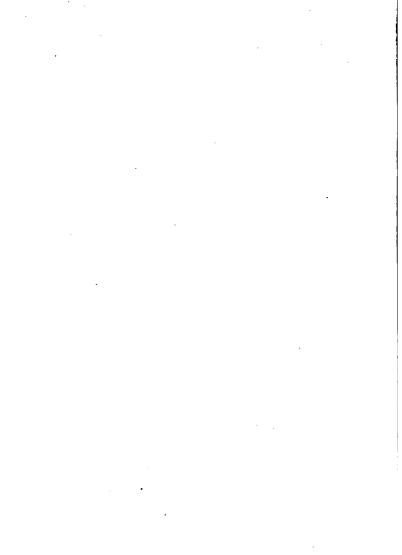

\* 

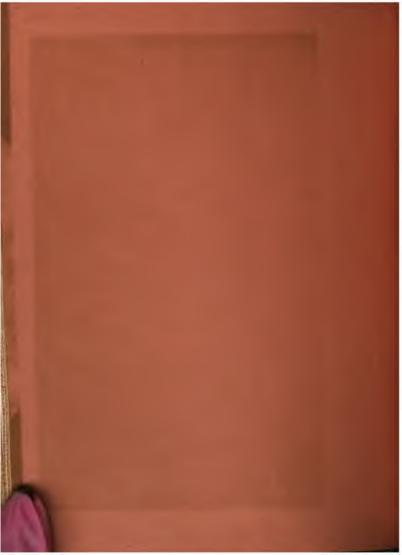

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

